And the second s

Dienstein ist.

74 4. 18 NEC 2

12.00

 $\sigma: \mathbb{A} \to \mathbb{A}_{\mathcal{C}_{\mathcal{C}_{\mathcal{C}}}}$ 

1.5.12

A- 2 724

are all they be

water to the second

-- 25

-.---

---

\*\*\*

974 E.

Nr. 89 - 16.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Beigien 36,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 F. Griecheniand 100 Dr. Großbritannien 65 p. Italien 1300 L. Jugoslawien 220,00 Din. Luxemburg 28,00 lfr. Niederlande 2,00 hfl. Norwegen 7,50 nkr. Osterreich 12 öS. Portugal 100 Esc. Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,80 sfr. Spanien 125 Pts. Kanarische Inseln 150 Pts.

# TAGESSCHAU

### POLITIK

Fibrverbindung: Die Bundesreperung hat der Errichtung einer Eisenbahnfährverbindung zwi-schen der UdSSR und Schleswig Holstein grundsatzlich zugestimmt. Sicherheitspolitische Bedenken wurden durch Auflagen berücksichtigt (S. 15)

Besuch: Japans Ministerpräsident Nakasone stattet der Bundesrepu-blik am 30. April und 1. Mai einen offiziellen Besuch ab.

Urteil bestätigt: Das Bundesverwaltungsgericht hat sein umstrit-tenes "Folterurteil" vom Mai 1983 bestätigt. Danach begründet eine Verletzung der Menschenrechte, etwa durch Folter, nur dann einen Anspruch auf Asyl, wenn sie politisch motiviert ist.

Koalitionsstreit: Vor der Wahl des neuen Berliner Senats kam es zwischen den Koalitionspartnern CDU und FDP zum Streit um die Besetzung des Bauressorts. Günter Freye empfahl seinen 12 FDP-Parteifreunden im Abgeordnetenhaus, den CDU-Kandidaten Klaus Franke nicht zu wählen.

Sicherheit: Neuer Leiter der Abteilung für Sicherheitsfragen im ZK der SED wurde Wolfgang Herger. Den Zeitpunkt der Ablösung seines Vorgängers Herbert Scheibe teilten die "DDR"-Medien nicht mit (S. 5)

Südafrika: Die USA haben die Entscheidung Pretorias begrüßt, die Rassengesetze zu entschärfen. Der Wegfall des Verbots von Liebesbeziehungen und Eheschlie-Bungen zwischen Weißen und Schwarzen sei ein Schritt zu einer gerechteren Gesellschaft, hieß es. (S. 2 und 14)

Widerstand aufgegeben: Als 66. Staat will Angola dem "Lomé-Abkommen" zwischen der EG und den AKP-Staaten beitreten. Es gah damit seinen Widerstand gegen die Anwendung des Ab-kommens auf West-Berlin auf.

Entführung: Der Chef des afgha-nischen Geheimdienstes Khad, Turan Karim, ist von Widerstandskämpfern nach Pakistan entführt worden, berichten westliche Diplomaten in Islamabad.

Abschiebung: Nigeria wies die 700 000 illegal dort lebenden Ausländer an, his Mai das Land zu verlassen. Schon 1983 hatte es zwei Millionen Ausländer ausge-

Müll-Minister": Aus den jährlich 56 Millionen Tonnen Haushaltsund Industriemüll in Großhritannien durch Wiederverwertung Geld zu machen, ist die künftige Aufgabe von Müll-Minister Trippier, dessen Ressort von Premier Thatcher neu geschaffen wurde.

### ZITAT DES TAGES



99 Ich empfinde es als eine Beleidigung des US-Präsidenten, seinen Besuch auf dem deutschen Soldatenfriedhof Kolveshöhe bei Bitburg anders zu würdigen als eine noble Geste gegenüber dem deutschen Volk, dessen Gast er ist

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Alois Mertes, in dessen Wahlkreis Bitburg-liegt (S. 4) FOIO, WOLFGANG MOREL

### WIRTSCHAFT

Mittelstand: Hohes Maß an Anpassungsfähigkeit bescheinigt die Bundesbank den mittelständischen Unternehmen. Die schlechte Eigenmittelausstattung bleibe aber problematisch. (S. 16)

Konjunktur: Die US-Regierung hat thre Prognose für das Wirtschaftswachstum 1985 von 4,0 auf 3,9 Prozent korrigiert. Das Defizit im Staatshaushalt werde voraussichtlich mit 213,3 Milliarden Dollar um neun Milliarden niedriger ausfallen als erwartet. (S. 15)

Multis: Kanada, Japan, Niederlande und Bundesrepublik Deutschland haben eine Untersuchung der Aktivitäten von multinationalen Gesellschaften unter staatlicher Kontrolle durch die UNO gefordert.

Verschuldung wächst: Die Auslandsschulden der 20 wichtigsten . arabischen Länder stiegen 1984 Milliarden Dollar.

Börse: Am Aktienmarkt hröckelten die Kurse leicht ab. WELT-Aktienindex 178,2 (178,5). Am Rentenmarkt blieb der Trend für öffentliche Anleihen freundlich. BHF-Rentenindex (101:637). Performance-Index 101,000 (100,872). Dollar-Mittelkurs 3,0090 (3,0300) Mark. Gold-preis 330,50 (334,25) Dollar.

# KULTUR

Ausstellung: Dem Spätwerk des Malers Kurt Schwitters, das bisher fast nur im Ausland bekannt war, widmet das Kölner Museum Ludwig jetzt eine Ausstellung. Außer einem Bild von 1919 werden nur Werke gezeigt, die in der Zeit zwischen 1930 und 1948. seinem Todesjahr, entstanden. (S. 29)

Amerikanisches Theater: Peter Sellars war ausgezogen, den Broadway das Fürchten zu lehren. Sem "Amerikanisches Nationaltheater" in Washington sollte neue Maßstäbe setzen. Doch gleich das erste Stück, eine Inszenierung von Shakespeares "Heinrich IV.", wurde ein Reinfall. (S. 29)

# **SPORT**

Fußball: Ohne den Frankfurter Berthold tritt Deutschland heute gegen Bulgarien in Augsburg an. Teamchef Beckenbauer verzichte te auf den Verteidiger aus disziplinarischen Gründen. (S. 12)

· (1)

Boxen: Der Amerikaner Marvin Hagler bleibt Weltmeister im Mittelgewicht. In Las Vegas besiegte er Thomas Hearns in der dritten Runde durch K.o. Seine Börse betrug 10 Millionen Dollar. (S. 12)

# **AUS ALLER WELT**

Verantrenung: Der Berliner Rechtsanwalt Ottomar Domrich, von 1976 his 1979 Präsident des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC, hat nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft 4,8 Millionen Mark veruntreut, die er von Klientenkonten abgezweigt haben soll. Mit einer Anklageerhebung sei im

Nazi-Vergangenheit: Ein Skandal erschüttert das britische Königshaus. Ausgelöst wurde er durch

gen, meist trocken. 10 bis 16 Grad.

# Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meiningen: Was für eine neue Ar-Schell

Mai zu rechnen.

"Schwarze Juden": Erst in der neuen Heimat Israel bekamen die Familien Namen S.3

Gebortstag: Adolf Schmidt wird morgen 60 Jahre alt - Ein Vorbild.

für junge Gewerkschafter S. 4 Sowietische Wirtschaft: Von Le-

nin bis Chruschtschow - Eine WELT Artikelfolge S.5

Polen: In Scharen ziehen Pilger -Von Rudolf Canne

die Enthülbungen der Tageszeitung "Daily Mirror" über die SS-Mitgliedschaft des Vaters der Prinzessin von Kent. (S. 30) Wetter: Wolkig mit Aufheiterun-

China: Neues Erbgesetz vom mut? - Leitartikel von Manfred Volkskongreß in Peking verabschiedet-Von Oskar Weggel S. 8

> Forum: Personalien und Leserhriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Fernsehen: Klaus Poches Spiel "Mamas Geburtstag" – Ein Famihenschlachtfest

Washington: Amerikanisches Nationaltheater eröffnet – Start mit Begräbnis L Klasse

Die Wüste droht: Etwa ein Drittel zum Grab von Jerzy Popieluszko der Landmasse des Globus ist in 8.7 Gefahr - Von M. Neuber S.39

# Bonn wartet auf "DDR"-Zusage für einen Asylanten-Stopp

Schäuble für "Strukturverbesserungen" im Handel / Vor dem Besuch Mittags

MANFRED SCHELL, Bonn

Kanzleramtsminister Wolfgang Schäuhle erwartet von dem bevorste-henden Besuch des SED-Politbüro-mitgliedes Günter Mittag in Bonn "eine Fortsetzung und schrittweise Konkretisierung" der Themenpalette, die Bundeskanzler Kohl und SED-Generalsekretär Honecker vor wenigen Wochen in Moskau erörtert haben. Gegenüber der WELT sagte Schäuble gestern, "alle diese Gespräche stehen ja in einer gewissen Ver-hindung und Kontinuität. Wir hoffen, daß sie sich fortführen lassen."

Als Themen nannte Schäuhle "Strukturverbesserungen" im inner-deutschen Handel im Zusammenhang mit einer neuen Vereinbarung über den zinslosen Überziehungskredit (Swing), ein Kulturabkommen und das Problem des Asylantenstroms durch die "DDR" nach West-

Die "DDR" habe, was das Asylantenproblem betreffe, auf Bonner Seite Erwartungen geweckt. Schäuhle: "Die Bundesregierung hat diese konkretisiert, aber noch keine befriedigende Antwort darauf erhalten. Vielleicht wird sie von Herm Mittag überbracht." In diesem Zusammenhang erinnerte Schäuble daran, daß die DDR" skandinavischen Ländern entsprechende Zusicherungen gegeben habe. Die Haltung der Bundesregierung in dieser Frage formulierte Schäuble so: "Es ist international üblich, daß man Durchreisevermerke nicht so ohne weiteres erteilt, sondern daß eine solche Genehmigung etwas mit dem Sichtvermerk eines Ziellandes zu tun hat."

Das SED-Politbüromitglied Mittag wird nach einem Besuch der Hannover-Messe morgen Gespräche mit Kohl und Schäuble in Bonn führen. Er ist in der "DDR" für die Wirtschaftsplanung verantwortlich. Was den innerdeutschen Handel betreffe. so sagte Schäuhle, "haben wir Probleme mit dessen Struktur. Wir drängen auf einen stärkeren Anteil von Investitionsgütern."

Die Swing-Vereinbarung laufe Ende des Jahres aus. "Zeitdruck" bei den Verhandlungen gebe es nicht. Die "DDR" habe den Überziehungskredit seit längerem bei weitem nicht ausgeschöpft. Schäuble: "Wer zwei

Jahre Handelsüberschuß hat, zeigt, daß der Handel unabhängig von der Höhe des Überziehungskredits für ihn vorteilhaft funktionieren kann. Aber man muß auch davon ausgehen, daß sich Ost-Berlin im Hinblick auf eine Verlängerung des Swing in eine taktisch günstige Situation hringen wollte." Der Swing müsse, wie der Kanzleramtsminister sagte, in die gesamtwirtschaftlichen und handelspolitischen Beziehungen passen". Darüber sei auch mit SED-Generalsekretär Honecker gesprochen wor-den. "Wenn der Swing gegebenenfalls ausgeweitet wird, dann muß parallel der Zuschuß der DDR für den nichtkommerziellen Zahlungsverkehr erhöht werden."

Der innerdeutsche Handel habe ein Volumen von 15 Milliarden. Er sei auch ein Instrument der Bonner Deutschlandpolitik. Schäuble: Alles, was die Deutschen miteinander in Verhindung hält und hringt, muß gefördert werden. Das ist die Grundlage unserer Deutschlandpolitik. Wer da meint, wir hrauchen den innerdeutschen Handel nicht, der muß die Rea-• Fortsetzung Seite 14

# Bundesbank sieht solide Rentenbasis

Langfristig noch Finanzprobleme: Parlament soll Strukturreform nicht vor sich herschieben

INGE ADHAM, Frankfurt

Es sieht wieder etwas besser aus mit den Rentenfinanzen als im vergangenen Jahr, obwohl es noch finanzielle Engpässe geben wird. Auch mittelfristig, so die Bundesbank in ihrem jüngsten Monatsbericht, scheinen die von der Bundesregierung vorgeschlagenen Maßnahmen, die der Rentenversicherung eine Entlastung von 16 Milliarden Mark in den Jahren 1985 bis 1989 hringen sollen, auszureichen, um eine solide finanzielle Grundlage zu schaffen.

Ganz vom Tisch sind die Prohleme damit nicht: Denn auf längere Sicht, so die Bundesbank, wird die Rentenversicherung mit dem wachsenden Anteil der Rentner an der Gesamtbevölkerung belastet. Die damit notwendige Strukturreform der Rentenversicherung schieben die Parlamentarier vor sich her. Obwohl die Bundesbank den Gesetzentwurf zur Stärkung der Finanzgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung offenbar für vernünftig und notwendig hält, sieht sie Probleme, weil alle an der Rentenversicherung Beteiligten -

Beitragszahler, Rentner und Bund ihr Scherflein beitragen müssen. "Problematisch" sei, daß die Versicherten und die Arbeitgeber nun noch höhere Abgaben entrichten müssen, nachdem sie bereits über den Krankenkassenbeitrag zur Kasse gebeten wurden.

Denn zusammengenommen summieren sich all diese Erhöhungen bei den Sozialversicherungen. Mitte des Jahres, so die Bundesbank, dürften die Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil) schon gute 35 Prozent der beitragspflichtigen Einkommen ausmachen, Anfang der 60er Jahre waren es erst 24 Prozent. Zwar hält sich die Bundesbank angesichts der wohlbekannten Problematik der Rentenversicherung mit Kritik betont zurüca. Aber ihre Anmerkung zu den Maßnahmen des Gesetzgebers seit Beginn der 80er Jahre, mit denen die harten Folgen lung für die Rentenversicherung ge-mildert werden sollten, ist deutlich: "Im Endergebnis wurden auf der Ausgabenseite vorhandene Möglichkeiten für Einsparungen dafür genutzt, die Deckungslücken anderer Haushalte zu schließen, anstatt bei der Rentenversicherung selbst wieder ein Reservepolster anzusammeln."

Zur Erinnerung an die angespann-te Finanzlage der gesetzlichen Rentenversicherung: In den vergangenen drei Jahren liefen aus vielfältigen Gründen zehn Milliarden Mark Defizite auf. Die sogenannte Schwankungsreserve sank von 21,5 Milliarden Mark Ende 1981 auf zehn Milliar-den Mark Ende 1984 und damit unter die gesetzlich vorgeschriebene Höhe von einer Monatsausgabe. Im Durchschnitt der Jahre 1980 bis 1984 sind die Ausgaben der Rentenversicherung um fänf Prozent auf 160 Mil-Harden Mark im vergangenen Jahr gestiegen, das ist immerhin fast ein Zehntel des Bruttosozialprodukts. Die Einnahmen wuchsen in der gleichen Zeit um durchschnittlich 4,5 Prozent im Jahr und erreichten 1984 rund 156 Milliarden Mark, Der Rentenversicherung fehlt jetzt ein angemessenes Reservepolster.

# "Auschwitz-Lüge" ein Offizialdelikt

Aber nicht im Strafgesetzbuch verankert / Trägt die SPD den Kompromiß mit?

Die Rechtspolitiker der Bonner Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und FDP haben sich gestern mittag nach wochenlangen Diskussionen auf einen Kompromiß über die strafrechtliche Verfolgung der sogenannten "Auschwitz-Lüge" geeinigt: Das Leugnen von NS-Verbrechen soll zwar nicht - wie von der SPD gefordert und der FDP ursprünglich im Prinzip mitgetragen - in Zukunft zu einem eigenen Delikt im Strafgesetzbuch werden, aber als eine Art "Sonderfall" des "Verunglimpfens des Andenkens Verstorbener" (Paragraph 189 StGB) von Amts wegen verfolgt werden. Die entsprechende Anderung von Paragraph 194 StGB (Strafantrag) soll vom Justizministerium ausgearbeitet werden.

Dieser Kompromiß wurde jetzt festgeschrieben. Am kommenden Dienstag soll der Gesetzentwurf dem Vorsitzenden des Direktoriums des Zentralrats der Juden in Deutschland, Werner Nachmann, vom Justizminister und voraussichtlich vom

# Kairo für Treffen Mubarak-Peres

Der israelische Ministerpräsident Shimon Peres und der ägyptische Staatschef Hosni Mubarak werden sich treffen. Die Begegnung müsse jedoch sorgfältig vorbereitet werden, erklärte gestern der israelische Minister ohne Geschäftsbereich, Ezer Weizman, in Kairo nach einem zweistündigen Gespräch, das er mit dem Präsidenten in Heliopolis geführt hatte Mubarak habe "sehr positiv" auf den Vorschlag reagiert, sich mit Peres zu treffen, sagte Weizman, der zu einem als privat bezeichneten Besuch nach Ägypten gekommen war. "Wir glauben, daß es Lösungen für unsere Probleme gibt, und wir haben unsere Ansichten über die möglichen Shritte ausgetauscht", fügte Weizman hinzu. Er betonte: "Die Beziehungen liegen unter unseren Erwartungen und sind kälter als früher, aber ich denke, daß sie verbessert werden können." Seite 7: Weizmanns \_Feindflug"

PETER PHILIPPS, Bonn Kanzler selber erläutert werden, ehe sich der Rechtsausschuß in der nächsten Woche damit befassen wird. Gerade von den jüdischen Organisationen in der Bundesrepuhlik Deutschland und aus Israel war immer wieder Kritik daran geübt worden, daß das Leugnen des "Holocaust" nur auf Antrag der Opfer hzw. deren Nachfahren

von den Gerichten verfolgt wird. Die SPD-Opposition hatte ihren ursprünglichen Antrag, wegen einer immer noch fehlenden "Beratungsgrundlage" (Vogel) am Donnerstag ein weiteres Mal über das Problem im Plenum zu debattieren, wegen der sich abzeichnenden Einigung innerhalh der Koalition zurückgezogen. Offen ist noch, ob sie sich damit abfinden wird, daß der Entwurf des Gesetzes-Novelle nicht bereits - wie vorgesehen - heute im Rechtsausschuß beraten wird. Auch die FDP-Fraktion ist allerdings jetzt, trotz ihrer ursprünglich anderen Intentionen, entschlossen, den gefundenen Koalitions-Kompromiß, der auch die Verunglimpfung der Opfer anderer Ge-

# CDU beschließt Ministeranklage

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Johannes Rau, sein Städtebauminister Christoph Zöpel und der ehemalige Finanzminister Hans Wertz (alle SPD) sollen sich vor dem Verfassungsgericht in Münster für die Kostenexplosion des Aachener Klinikums verantworten. Gestern beschloß die CDU-Landtagsfraktion den Antrag auf Ministeranklage.

Die CDU wisse zwar, so Fraktionschef Bernhard Worms, daß die in der Verfassung verlangten Zwei-Drittel-Mehrheit für eine Ministeranklage nicht erreichbar sei, doch seien die Vorgänge um das Klinikum von einer derartigen Tragweite, daß "diese Erkenntnis nicht ausschlaggebend sein" könne.

Es gehe der CDU nicht um eine Schau\*, sagte Worms. Sein Amtskollege von der SPD, Karl Josef Danzer, entgegnete darauf die CDU veranstalte ein "Wahlkampfgetöse".

waltsysteme einschließt, im Bundestag durchzusetzen. Ein Abgeordneter: "Wir haben schließlich die Mehrheit." Bundeskanzler Kohl hatte bei der jüngsten Parlaments-Debatte bereits den Willen der Regierung unterstrichen, das Thema bis zum 8. Mai erledigt zu haben.

Die SPD wird nun genau prüfen, oh sie diesem "kleinsten gemeinsamen Nenner\* zustimmen wird. Von der FDP wird sie jedenfalls bereits gemahnt, daß das Grundanliegen, nämlich das Leugnen der NS-Verbrechen zum Offizialdelikt zu machen, durch den Kompromiß erreicht werde. Mehr sei nicht zu haben. In direkten Kontakten soll die Opposition überzeugt werden. Das bislang letzte Wort von Fraktionschef Vogel lautete gestern morgen, vor der koalitionsinternen Einigung, noch: Vor allem wolle die SPD endlich eine Entscheidung; "selbst eine, die wir nicht akzeptieren", sei besser als der auf "mangelnde Sensibilität mit unserer Geschichte" hindeutende bisherige Umgang mit dem Thema.

### Mannesmann an **Dornier interessiert**

Mit der Düsseldorfer Mannesmann AG hat sich gestern ein weiterer Interessent für eine Beteiligung am Luft-und Raumfahrtkonzern Dornier zu erkennen gegeben. Mannesmann-Vorstandsvorsitzender Franz Josef Weisweiler erklärte auf der Hannover-Messe, sein Unternehmen verhandele bereits seit einer Woche mit Dornier und habe angeboten, "unter der Voraussetzung, daß wir eine Beteiligung von über 25 Prozent erreichen können, Anteile an der Dornier GmbH und anderen Gesellschaften der Gruppe zu übernehmen". Baden-Württembergs Ministerpräsident Lothar Spath, der am Montag in dieser Angelegenheit mit Dornier-Geseftschaftern und Vorstandsmitgliedern der Daimler-Benz AG verhandelt hatte, erklärte gegenüber der WELT, die Gespräche wurden am kommenden Montag fortgesetzt.

Seite 17: Mindestens 25,1 Prozent

# **DER KOMMENTAR**

# Mieter-Freiheit

PETER GILLIES

Wohnung zu finden, als den Kredit zum Bau derselben. Dieser tausendfache Stoßseufzer von Vermietern markiert einen Wandel, der noch nicht voll ins deutsche Sozialbewußtsein gedrungen ist. Der Mieter ist kein Bittsteller mehr, sondern ein sehr selbstbewußter Nachfrager, um den der Vermieter schon kämpfen muß.

Wegen der ausgebliebenen Volkszählung wissen wir nicht genau, wieviel Wohnungen es mehr als Haushalte gibt. Aber der Leerstand von einigen hunderttausend Wohnungen, die nur schwachen Mietsteigerungen und der teilwei-se heftige Preisverfall bei Wohnraum signalisieren, daß ein funktionierender Markt eine - auch soziale - Wohltat für alle ist: sie macht den Mieter mündig und zwingt den Vermieter, die Marktgesetze zur Kenntnis zu nehmen.

Gewiß hleibt die Wohnung für hundert Mark Miete - vorne Kurfürstendamm und hinten mit Blick auf den Chiemsee, wie Tucholsky gesagt hätte - auch künftig ein Traum. Aber auch die registrierten Wohnungsuchenden entkräften nicht, daß der Markt weitgehend ausgeglichen ist. Sie alle haben ja eine Wohnung, suchen nur eine andere, kleiner oder größer, besser, stadtnäher oder

Diese Bundesregierung hat in ersten Schritten den verkrusteten Wohnungsmarkt liberalisiert. Sie

Es ist heute schwerer, einen kann die Früchte ernten, ohne daß es zu den befürchteten Mietsteigerungen gekommen ist. Daß Wohnraum in München teuer bleibt, vermag sie kaum zu ändern, denn vierzig Prozent aller Deutschen möchten gern in München wohnen, vertrauten sie Demoskopen an. Aber sie hat bewirkt, daß das Gesetz von Angebot und Nachfrage wieder etwas gilt. Daß die Mieten für staatliche geförderte Sozialwohnungen heftiger steigen, die für freifinanzierte kaum noch, zwingt dazu, die võllige Liberalisierung folgen zu

> Die Bauwirtschaft hat bei dieser Lage einen schmerzlichen Schrumpfungsprozeß vor sich. Die Anleger, die früher wie die Lemminge ins vermeintliche Betongold flüchteten, fallen als Nachfrager aus. Das "Betongold" hat sich als Beton entpuppt. Der Schleier der ständigen Wertsteigerung ist zerrissen. Damit bietet sich den Mietern aber verstärkt die Chance, ins Eigentum einzusteigen. Niedrige Preise sind stets auch Kaufkurse.

Staatliche Eingriffe in den Preismechanismus der Märkte produzieren stets Mangel oder Überfluß – beispielsweise bei Wohnungen oder bei Agrarprodukten -, die Freisetzung von Marktkräften dagegen mehr Gerechtigkeit und weniger Verschwendung. Die Wohnung ein Leer- und Lehrstück besonderer

# Schneider: Auf dem Weg zum "Mietermarkt"

Die Mieten sind im vergangenen Jahr nur noch um 3,8 Prozent (1983: 5.4 Prozent) gestiegen und damit weniger stark als der Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskoster. Mach Auffassung von Bundesbauminister Oscar Schneider widerlegt diese Entwicklung endgültig alle Behauptungen, die 1983 in Kraft getretenen Änderungen des Mietrechts würden zu

Die neuen Daten dokumentieren nach Auffassung von Schneider die "Normalisierung am Wohnungs-markt, den Wandel vom Vermieterzum Mietermarkt". Bei den Altbauwohnungen gingen die Mietsteige-rungen von 6,2 Prozent 1983 auf 4,5 Prozent 1984 zurück. Die geringsten Mietsteigerungen gab es im frei finan-zierten Wohnungsbau, wo die Mieten nur noch um 3,2 Prozent gegenüber vier Prozent in 1983 stiegen. Bis Ende März hat sich der Anstieg weiter auf 2.5 Prozent ahgeschwächt. Auch im sozialen Wohnungsbau hat sich die Entwicklung beruhigt: die Mieten stiegen 1984 nur noch um 3,9 Prozent (1983: 6,1 Prozent).

Der Wohnungsgeld- und Mietenbe-richt des Ministeriums, den das Bundeskabinett gestern verabschiedete, wurde in diesem Jahr so frühzeitig vorgelegt, um für die parlamentarischen Beratungen der von 1986 an vorgesehenen Verbesserungen des Wohngeldes aktuelle Daten bereitzustellen. 1983 wurden durch das Wohngeld die Wohnkosten von 1,6 Millionen Haushalten um etwa ein Drittel

# Bangemann für Senkung der Spitzensteuern

dos. Hannover

Die von der Bundesregierung beschlossene Steuertarifreform, die eine Entlastung der Steuerzahler in zwei Stufen (1986 und 1988) um rund 20 Milliarden Mark bewirken soll, ist rach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann nur "ein erster Schritt". Bei der Eröffnung der Hannover-Messe erklärte der Minister, das langfristige Ziel elnes unear progressiven Linkommens steuertarifs sei damit längst noch nicht erreicht. Mit einer leistungs-



... So erkenn Christ-.. für ihrer. ent M

und wachstumsfördernden staltung des Steuersystems ließen sich Steuerbelastungen his zu 70 Prozent, wie sie sich für Unternehmen kumulativ ergeben können, nicht vereinbaren. Es sei unerläßlich, über eine Senkung der Spitzensteuersätze bei der Einkommens- und Körperschaftssteuer nachzudenken. Bangemann: Ich könnte mir vorstellen, daß der Einkommenssteuerspitzensatz in der Nähe von 50 Prozent liegen könnte und der progressive Tarif dabei linearisiert würde." Dies setze allerdings voraus, daß bestehende Steuervergünstigungen und Subventionen nachhaltig ahgebaut werden. Anders sei die nötige finanzielle Manövriermasse nicht aufzubringen,

meinte Bangemann. Seiten 15 und 18: Weitere Beiträge

# Reagan fordert Freigabe der Gelder für "Contras"

"Der Welt ein Bild amerikanischer Einigkeit präsentieren"

Nach geschlagener Schlacht um die MX-Raketen wappnet sich US-Präsident Ronald Reagan für die Fortsetzung der Auseinandersetzung mit dem Kongreß über die Unterstützung der "Contras" in Nicaragua. Reagan will den Kongreß dazu bewegen, 14 Millionen Dollar US-Hilfe für

die "Contras" freizugeben. Bei einem Essen im Weißen Haus. bei dem Gelder für nicaraguanische Flüchtlinge gesammelt wurden, vertrat Reagan die Auffassung, eine Ablehnung der Gelder durch den Kongreß wäre nicht nur für die "Freiheitskämpfer" ein schwerer Schlag, sondern auch eine Zurückweisung all derer, die Freiheit und Demokratie für Nicaragua forderten. Der US-Präsident appellierte erneut, der Welt ein Bild amerikanischer Einigkeit und

Entschlossenheit zu präsentieren. Reagan hatte den Sandinisten wiederholt vorgeworfen, sie hätten die Ziele der Revolution gegen das Somoza-Regime 1979 aufgegeben. Falls die Sandinisten nicht zu "demokratischen Prinzipien" übergingen und

DW. Washington die "Freiheitskämpfer" an der Regierung beteiligten, müßten sie gestürzt werden, erklärte er. Dem Kongreß gegenüber betonte Reagan, daß im Falle einer Ablehnung der von ihm geforderten Mittel eine von der Sowjetunion und Kuba gestützte Machtübernahme der Kommunisten in Mittelamerika die Folge wäre. Dies könne zu einer direkten Bedrohung der USA an ihrer Südgrenze führen.

Reagan warb bei dem Essen erneut für einen Waffenstillstand in Nicaragua innerhalb von 60 Tagen und die Aufnahme direkter Verhandlungen unter Vermittlung der katholischen Kirche zwischen der Regierung und den "Contras". Seine Initiative wurde von Nicaraguas starkem Mann Daniel Ortega mit der Bemerkung zurückgewiesen, dies sei "nur ein verzweifelter Versuch, dem Kongreß Geld abzuringen". Positiv wurde der Reagan-Plan von Costa Rica, El Salvador und Kolumbien aufgenommen.

Der Senat wird voraussichtlich am 23. April über die Freigabe des Geldes abstimmen, das Repräsentantenhaus eine Wocbe später.

# DIE WELT

# Das ist nicht Spitze

Von Peter Gillies

Die beeindruckende Heerschau der deutschen Wirtschaft in Hannover ist das geeignete Forum, selbstkritisch die eige-ne Position zu orten, die Wettbewerber zu beobachten und einzuordnen sowie die angemessenen Schlüsse daraus zu ziehen. Bundeswirtschaftsminister Bangemann lieferte eine Standortbeschreibung, die von Selbstbewußtsein und Stolz geprägt ist. Beides mag angesichts der Exporterfolge deutscher Unternehmen berechtigt sein. Aber einige Bemerkungen enthalten einen falschen Zungenschlag.

Man müsse, so sagte der Wirtschaftsminister, sich nicht in der Jagd nach Auf- und Überholen verschleißen. Es wäre ein seltsames Verständnis von internationaler Arbeitsteilung, wollte ein Land auf jedem Markt und bei jedem Produkt unbedingt technologisch an der Spitze liegen. Diese Worte Bangemanns könnten als Einladung zur Selbstzufriedenheit mißdeutet werden.

Hat man je von einem Japaner oder einem amerikanischen Unternehmer gehört, die nach dem zweiten, siebten oder zehnten Platz in einer Exportrangliste strebten? Sie wollen siegen. Wettbewerb – auch der auf den internationalen Märkten – ist stets die Jagd nach Sieg, nie nach Platz. Wer nicht auf Sieg setzt, wird selten Zweiter, sondern meist Verlierer. Es ist das Erfolgsrezept unserer wichtigsten Wettbewerber, immer den Gipfel im Visier zu haben, nie das Biwak auf halber Höhe.

Die unvergleichlichen Erfolge deutscher Wertarbeit wie auch japanischer oder amerikanischer Technologie sind stets erstürmt, nicht im Schongang erwandert worden – mit vollem Risiko. Gerade die Deutschen könnten etwas Wagemut nachtanken. Keineswegs sollen ihre Wirtschaftserfolge gering erachtet werden, die Hannover-Messe bietet Anlaß zum Stolz. Bangemann selbst aber lieferte den Beleg dafür, daß das Tempo der Jagd nicht ab-, sondern zunimmt: die Investitionsquoten der USA und Japans kletterten in den letzten Jahren deutlich während die deutsche stagnierte. deutlich, während die deutsche stagnierte.

Diese Jagd ist zudem keine sterile Hetze nach sinnlosen Produktionsrekorden. Der Siegerkranz besteht aus begehrtem Lorbeer: Wohlstand und Arbeitsplätzen.

# Die kleine Weizman-Krise Von Peter M. Ranke

Der "kalte Frieden" der Ägypter gegenüber Israel kann durch die Weizman-Mission nicht beendet werden, dafür gibt es jetzt "kalten Frieden" in der israelischen Koalitionsre-gierung. Ist der Eriaden mit Agretien es en greinten Miniwunsch des für den Frieden mit Ägypten so engagierten Mini-sters als sorgsame politische Planung, das wirklich wert? Der Bruch der Koalition zwischen Arbeiterpartei und Likud-Block wird nun zu einer ständigen innenpolitischen Drohung, auch wenn er noch einmal vertagt wurde.

Man muß dem erfahrenen Außenminister Shamir, der von Weizman überspielt wurde, in der Befürchtung Recht geben. daß Israel in eine Verzichtsposition gedrängt würde, wenn es für die Rückkehr eines ägyptischen Botschafters nach Tel Aviv etwa den umstrittenen Wüstenstreifen Taba im Sinai aufgäbe. Der Botschafteraustausch ist seit Camp David vertraglich vereinbart, der Streit um Taba aber gehört vor eine Schiedskommission. Oder wird Taba der "Preis" für ein Giofeltreffen Peres-Mubarak, das vielleicht nur eine Schau wird?

Zu dem politischen Zerwürfnis um die Weizman-Reise kommt der Bruch in dem bisher verständnisvollen Arbeitsverhältnisses zwischen Peres und Shamir. Der Außenminister rerweist darauf, daß Ägypten rund fünfzehn Folgeverträge on Camp David nicht einhält, daß die ägyptische Presse zur

ze früherer Zeiten zurückgekehrt ist und Mubarak wegen er Bindungen an König Hussein und die PLO jetzt keine zuständnisse machen kann. Aber Weizmann und Peres glauben offenbar, schon eine Verbesserung der "Atmosphäre" mit Kairo belebe den Honeymoon von Camp David wieder.

Weizman ist als Privatbesucher gefahren. Ohne Außenminister Shamir kann er zwar über nichts verhandeln, aber über alles sprechen und einiges vorbereiten. Shamir wird sich daher nicht noch einmal von dem Zweigespann Peres-Weizman ausmövrieren lassen. Hinter ihm drängen die innerparteilichen Gegner Sharon und Levi an die Macht. Sie sind für die Arbeiterpartei keine so guten Partner wie Shamir. Das Linsengericht der Weizman-Reise kann keinem Israeli schmecken.

# Keine Eile

Von Heinz Heck

Die Brüsseler Beschlüsse über die Einführung schadstoffarmer Personenwagen und ihre Bonner Umsetzung in Kfz-Steuervergünstigungen haben neue Signale für den Autokäufer gesetzt. Dieser weiß jetzt, daß er die Entscheidung für den Katalysator getrost noch ein paar Jahre, etwa die Lebensdauer eines Autos, hinausschieben kann. Weg frei also für ein neues Auto herkömmlicher Machart? Wahrscheinlich.

In den letzten knapp zwei Jahren hat Innenminister Friedrich Zimmermann mit immer neuen Terminen für die Einführung und unterschiedlichen Ankündigungen über das Ausmaß der Vergünstigungen Verunsicherung und Kaufzurückhaltung ausgelöst. Erst sollte das Umweltauto schon 1986, dann in zwei Stufen 1988 und 1989 obligatorisch werden.

Nun weiß man, daß - unter Druck aus Brüssel - alles noch später kommt und mit weniger großzügigen Steuervergünstigungen belohnt wird. Für das Gros der Mittelklassewagen (bis 1400 ccm Hubraum) weiß man sogar noch weniger. Genaues wird man frühestens 1987 aus Brüssel erfahren.

Man kann diese weniger ehrgeizigen Entscheidungen bedauern. Doch müssen sie sich nicht unbedingt nachteilig für die Umwelt auswirken. Denn das neue Programm soll nicht nur in der Bundesrepublik, sondern in der ganzen EG gelten. Das kann – je nach Ausgestaltung – per saldo sogar ein Gewinn für unsere Luft sein.

Die Autofahrer können nun wieder Entscheidungen treffen, im Zweifel zunächst für konventionelle Fahrzeuge. Nachrüstbare Pkw, die später auf Katalysatorbetrieb umgestellt werden können (zum Beispiel, wenn mehr bleifreies Benzin angeboten wird), dürften sich wachsender Beliebtheit erfreuen.

Vor allem aber erhält die Industrie eine Atempause für die Entwicklung auch anderer Konzepte zur Schadstoffminderung, etwa des Magerkonzepts (mit höherer Sauerstoffanreicherung). Dabei dürfte der wachsende öffentliche Druck ihre Anstrengungen beflügeln. Zwar war der Katalysator fast zwei Jahre lang Stein des Anstoßes. Ob er aber mit Blick auf Energieverbrauch und Umweltschonung auch der Stein der Weisen ist, kann man getrost bezweifeln.



Ende eines Alleinflugs

KLAUS BÖHLE

# Was für eine neue Armut?

Von Manfred Schell

Aus deutschen Großstädten kommen immer wieder Meldungen, die ans Herz gehen. Alte-Menschen liegen wochenlang tot in ihren Wohnungen, ehe sie, oft nur durch Zufall, aufgefunden werden. Angehörige, die sich um sie hätten kümmern sollen, gah es nicht An-sonsten haben die Mechanismen der Wohlstandsgesellschaft funktioniert: Die Rente wurde pünktlich auf das Konto überwiesen, und ebenso pünktlich wurden von dort die Miete und die anderen Daueraufträge abgebucht. Einen überquellenden Briefkasten, der ein Alarmzeichen hätte sein können, gab es nicht, weil eben die alte Frau oder der alte Mann kaum Post erhielten.

Diese Einsamkeit, die häufig bis in den Tod reicht, ist heute das wahre Gesicht einer "neuen Ar-mut" in unserer Gesellschaft. Es drängt sich der Verdacht auf, daß der "aktive Teil" dieser Gesellschaft sein schlechtes Gewissen mit einer vordergründigen, poli-tisch schiefen Debatte über die materielle Situation der Alten und Arbeitslosen beschwichtigen möchte. Dabei tut man so, als könnte diese len des Sozialproduktes gemessen werden. Die Sozialdemokraten und der

DGB ziehen mit dem Schlagwort von der "neuen Armut" umher. Es ist zu einer politischen Kampfformel geworden. Auch von "Elend" ist dabei die Rede. Doch bedarf es nur eines Blicks in die Hungergebiete Afrikas, in die Slums indischer Städte oder in Flüchtlingslager in Asien, um zu begreifen, was Elend wirklich bedeutet. Wie vermessen ist es da, dieses Wort auf die Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland zu übertragen.

Natürlich gibt es auch bei uns Armut im Sinne materieller Not. Sie hat es immer gegeben, auch unter SPD-Regierungen. Da giht es hittere Einzelschicksale. Insofern hat Geißler recht, wenn er von einer "alten Armut" spricht. Die Politik versucht, hier zu mildern: mit den Mitteln der Sozialhilfe, mit aufgestockten Wohngeld-Zuschüssen, mit der Arbeitslosenhilfe. Für gewisse Armutsexperten ist dies alles nichts wert. Dabei muß, wenn es eine ehrliche Diskussion sein soll, zunächst die Frage beantwortet werden: Was ist Armut?

Sie ist ein relativer Begriff, eben-so wie Reichtum und Glück. Niemand denkt bei uns daran, die Armut an der täglich notwendigen Kalorienzahl festzumachen. Es gibt darüber hinaus gewiß Schicksale, die nachdenklich stimmen müssen. Zum Beispiel, wenn eine große Fa-milie nach Abzug der Miete, der Strom- und Wasserrechnungen pro Tag und pro Kopf von sechs Mark leben muß. Kaum aber können diejenigen als "Zeugen der Armut" gelten, die in der DGB-Studie ihre \_neue Armut" mit der Beschwerde vorführen, daß sie jetzt ihrer Freundin keine Geschenke mehr machen können. Für Geschenke an die Freundin ist der Sozialstaat nicht

zuständig. Ein Vorwurf, der oft parallel einhergeht, lautet, von der Sozialhilfe könnten die Empfänger nicht "gut leben". Gut leben können sie gewiß davon nicht. Ein Sozialhilfeemp-fänger kann in München oder Dortmund davon so leben, wie dort die Durchschnittsbürger vor dreißig Jahren lebten. Die Sozialhilfe ist eine Grundausstattung, mehr nicht. Internationale Vergleiche geben hier kein exaktes Bild, aber halb der westlichen Industrielän-

was unsere Gesellschaft jedem zukommen läßt. Eine ganz andere Frage ist, daß sich viele alte Menschen, vor allem auf dem Land, einfach schämen, zum Sozialamt zu gehen. Ihnen

der in harter Arbeit das erzielen,



Armut heute: Sie heißt vor allem

senschaftler forderte - einen "Erwerhslosenpaß" auszustellen, wäre töricht, weil ein solches Dokument die Probleme dieser Menschen zwar nicht lösen, sie dafür aber stigmatisieren würde. Hier ist viel-mehr die Gesellschaft unter dem Stichwort von der "fehlenden Integration" insgesamt gefordert.

Es kommt doch nicht von ungefähr, daß das Thema von der "neuen Armut" weder die politische Phantasie noch die Gemüter der breiten Bevölkerungsschichten erregt. Diese Armut ist für die meisten weder fühlbar noch nachfühlbar. Es handelt sich gewiß um Problemfälle, aber wer sie zu einem Breitwandbild ausleuchten will, verzent und bleibt ohne Wirkung.

Die staatlich finanzierte Einheitsrente, die Bangemann ins Spiel gebracht hat, käme diesen Problemfällen entgegen. Nur: Diese Einheitsrente ist nicht zu bezah-len, sie wäre überdies auch grob ungerecht. Und zwar gegenüber den "Malochern" (Blum), den Arbeitnehmern und Unternehmern, die mit ihrer Arbeit die Rente finanzieren. Die Rente, und dies hatte Bangemann vergessen, ist nicht ein Instrument der allgemeinen Existenzsicherung.

Früher waren die Empfänger der Sozialhilfe meist arbeitsunfähig, krank oder alt. Heute sind sie vor allem arbeitslos und kinderreich. Um ihnen zu helfen, gibt es nur zwei Möglichkeiten, und zwar mit den Mitteln der Steuer- und der Arbeitsmarktpolitik. Das heißt, nur eine florierende Wirtschaft bringt neue Arbeitsplätze und damit eine Reduzierung der Arbeitslosigkeit. Und nur eine solche Wirtschaft schafft Spielräume in der Steuerpolitik, vor allem für die Fami-

Andere Rezepte haben sich als untauglich erwiesen; eine Erhöhung des Abgaben- und Steuerdrucks zur Bekämpfung der Armut wäre nur kontraproduktiv. Das Arbeitsförderungsgesetz, das in dieser Woche im Parlament behandelt wird, ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Den Arbeitslosen und den Armen ist nicht mit politischen Schlagworten geholfen, sondern nur mit Taten.

# IM GESPRÄCH Clayton Yeutter

# Knallharter Technokrat

Von Horst-Alexander Siebert

Das Klima wird nicht mehr dassel-be sein, wenn Clayton Keith Yeutter als neuer US-Handelsbevoll-mächtigter im Botschafterrang an den grünen Tischen Platz nimmt, an denen um handelspolitische Fairneß oder Vorteile gerungen wird. Sein Vorgänger William Emerson Brock, den Präsident Reagan in das schwierige Amt des Arbeitsministers hieven möchte, war als ehemaliger Senator und Vorsitzender der republikanischen Partei in erster Linie Politiker und Diplomat, der geschickt die frei-händlerischen und protektionistischen Fronten wechselte, je nachdem, wo Washington der Schuh drückte. Yeutter (54) ist ein knallharter Technokrat.

In Europa ist Yeutter, den das Wei-Be Haus aus dreißig Kandidaten aus-gewählt hat und dessen Nominierung in Kürze vom Senat im Schnellverfahren abgesegnet wird, bestens be-kannt. Als Unterstaatssekretär im US-Landwirtschaftsministerium ge-wann er vor zehn Jahren für die Ford-Administration den sogenannten Käsekrieg gegen die EG, indem er die Gemeinschaft zum Rückzug bei den Exportsubventionen zwang. Noch heute ist dies für Yeutter "die größte Stunde, weil viele der europäi-schen Minister darüber sehr bekümmert waren". Kein Zweifel, bei Verhandhungen mit der EG geht es kunf-tig weniger schlitzohrig, dafür aber

Das läßt sich auch aus seiner sonstigen Vita herauslesen, die so angelegt ist, als sei der Farmerssohn aus Nebraska von langer Hand auf den Posten des amerikanischen Handelsbeauftragten vorbereitet worden. Im kleinen Eustis geboren, übernahm Yeutter zunächst die tausend Hektar große Viehranch seines Vaters, wurde Anwalt und verließ 1966 die Staatsuniversität mit dem Doktor in Agrarwirtschaft. Nach fünf Jahren US-Luftwaffe holte ihn Richard Nixon 1970 an den Potomac; die Karriere im Landwirtschaftsministerium vertauschte er 1975 mit dem Stellver-



Reagans handelspolitischer Vor-kämpfer: Yeutter FOTO: AP

treteriob im damais noch neuen Büro des "Special Trade Representative".

Yeutter, der sich in dieser knapp dreijährigen Tätigkeit den Ruf eines unermüdlichen Unterhändlers erworhen hat, kennt also alle Schliche und Probleme seines neuen Amtes. Mit den Russen handelte er amerikanische Getreidelieferungen aus, nahm an der Tokio-Runde zur Liberalisierung des Welthandels teil und stritt mit der EG und Japan über Textil-, Stahl- und Agrarquoten. Die letzten sieben Jahre verbrachte Yeutter in Chicago als Präsident der Mercantile Exchange ("Merc"), deren Terminge-schäfte in ausländischen Währungen und Schweinebäuchen er mehr als verdreifachte. In Europa überzeugte Yeutter viele Investoren, ihr Glück mit "Merc"-Kontrakten zu versuchen.

In Washington wird vermutet, daß US-Handelsminister Malcolm Baldrige in Zukunft in der Reagan-Administration die erste handelspolitische Geige spielen wird. Demnach muß sich Yeutter auf den Einzelkampf konzentrieren, wobei schärfere Auseinandersetzungen mit Europa über Stahl, Agrarprodukte, Spitzentechnologien und Dienstleistungen programmiert sind. Dafür erhält der verheiratete Yeutter, vier Kinder, jähr-

# DIE MEINUNG DER ANDEREN

# HEILBRONNER STIMME

Zum Reagan-Besneh bemerkt das Blatt:

Daß die mehr und mehr von einem latenten Antiamerikanismus befallene SPD-Linke den Tag vor dem Besuch Reagans auf dem Hambacher Schloß, wo er eine Rede an die deutsche Jugend zu halten gedenkt, nun zu einer "Gegenveranstaltung" nutzt, ist eigentlich nur das Tüpfelchen auf dem i. Hambach mit seiner Bedeutung für die Schaffung der deutschen Einheit kann letztlich nur aus der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung erklärt werden, die wiederum aus urdemokratischem Verständnis erwuchs. Die Amerikaner sind der mächtigste Verbündete Deutschlands in der westlichen Allianz. Ihr Präsident will kommen, um die Hand zu reichen und Ressentiments abzubauen. Es gehört schon viel Unvernunft dazu, den Staatsbesuch am Jahrestag der Kapitulation durch "Gegenveranstaltungen" abqualifizieren zu wollen.

# Rölner Stadt-Anzeiger

Es spricht immerhin für ihn, daß er. wenn auch nach einigen Verrenkungen, einen "Fehler" zugab, der ihm unterlaufen sei ... Leicht ist dieser Fehler freilich nicht zu nehmen. Es gibt wenige Felder, auf denen sich so viel Unbeil anrichten läßt wie auf dem der Rentenpolitik. Die Beitragszahler sind unsicher und die Rentner verschreckt. Man sollte sie nicht noch zusätzlich Wechselbädern aussetzen.

Und das sollte ein Parteivorsitzender auch nach wenigen Wochen im Amt schon wissen.

# Weltfalische Nachrichten.

Kardinal Glemp hat einen Tag vor seinem Abflug nach Rom in einer von ihm ungewohnten Schärfe die polnischen Behorden vor weiteren Angriffen auf die Kirche und auf Papst Johannes Paul II. gewarnt. Die Zeichen stehen auf Sturm, und es ist nicht auszuschließen, daß die Lage in Polen sich grundlegend wandelt.

# LE REPUBLICAIN LORRAIN

Wir sind weiterhin fiehrig und schlapp in einem kränkelnden Europa, was deshalh besorgniserregend ist, weil es den Vereinigten Staaten und Japan viel besser geht als uns. Natürlich wird in den zwölf Monaten bis zu den Parlamentswahlen kein Wunder geschehen. Was um so beangstigender ist, als es Europa insgesamt nicht besser geht. Gewiß, das Wirtschaftswachstum der Bundesrepuhlik ist höher als das unsere und die Preissteigerung geringer. Aber auch hier hilft der Dollarkurs unseren Nachbarn: Sie exportieren weitaus mehr als wir nach Amerika. Was wird daraus, wenn die Baisse der amerikanischen Währung langsam weiter-geht? In Wirklichkeit hat die europäische Industrie den Anschluß an die der Vereinigten Staaten und Japans verloren

# Der Apartheid die Geschäftsgrundlage entzogen

Was die Aufhebung der Sex-Trennungs-Gesetze bedeutet / Von Monika Germani

un fallen die beiden südafrika-nischen Rassengesetze, die den Gegnern der Kap-Republik Bemühungen der Weißen um echte bisher die schärfste moralische Munition gaben. Das eine Gesetz verbietet die "gemischte" Liebe, das andere die Ehe zwischen Weißen und Angehörigen der andersfarbigen Rassegruppen des Landes. Die Regierung akzeptierte den Beschluß des seit Januar bestehenden Dreikammernparlaments (Wei-Be, Kap-Farbige und Inder), sie ab-

zuschaffen. Damit hat die Regierung des Staatspräsidenten Pieter Willem Botha der wichtigsten Forderung der farbigen und indischen Führer nachgegeben, die diese als eine der Voraussetzungen für ihre Mitarbeit an der neuen Verfassung stellten. Die Streichung dieser mehr als dreißig Jahre alten Bestimmungen, die sich aus den Anfängen der britischen Kolonialzeit um die Jahrhundertwende herleiten - Lord Milners Verbot von Intimbeziehungen zwischen weißen Frauen und schwarzen Männern von 1902 – war Partnerschaft zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen des Landes gefordert worden. Man betrachtete gerade diese Gesetze als Ausdruck der unerträglichsten Mißachtung anderer. Eben deshalb ist die Streichung

mehr als der erste Schritt zur Entrümpelung der sogenannten "gro-Ben Apartheid" (nachdem die "kleine Apartheid" mit ihren getrennten Bank- und Postschaltern, Aufzügen und Hintereingängen für Schwarze an den öffentlichen Gebäuden usw. in den letzten acht Jahren ohne Paukenschlag, und daher von den Gegnern des Landes geflissentlich übersehen, ahgeschafft wurde). Das Ende des Liebes- und Eheverbots bedeutet die Aufhehung der Apartheid-Ge-schäftsgrundlage schlechthin: der Staat gibt den Anspruch auf, bestimmte Rassen auseinander halten zu müssen, gleichviel, ob man das nun mit "Andersartigkeit" oder

"Minderwertigkeit" begründet hat - wenn das nicht mehr im intimsten Bereich gilt, wo soll das noch gelten? Der Rest kann nur noch eine Frage der Abwicklung sein. Wobei festzuhalten ist, daß die

Afrikaaner seit ihrem Einzug am Kap Mitte des 17. Jahrhunderts immer Beziehungen zu Andersfarbi-gen hatten. Die Nachfahren sind die sogenannten Kap-Farbigen. Und umgekehrt haben fast alle Weißen, auch wenn sie es nicht gerne hören, einen guten Schuß farbiges Blut in den Adern.

Für Präsident Botha, der mit seinem Reformkurs längst die Pfade der alten Nationalen Partei verlassen hat und den Weg der früheren "United Party" des liberalen Premierministers Ian Smuts geht, war der Entschluß politisch riskant. Auf der einen Seite droht ihm vom rechten Flügel seiner Partei ein Rückschlag.

Auf der anderen Seite stehen die Forderungen des linken Flügels der Liberalen "Progressiven Partei" nach weiteren Reformen mit dem Ziel der totalen Integration al-ler in Südafrika. Die nächsten Forderungen lauten daher: Mit Bezug auf die gemischten Ehen müssen die Bestimmungen der getrennten Wohngebiete aufgehoben werden. "Grauzonen", offene Gebiete, in denen Angehörige aller Rassen freiwillig wohnen können, werden verlangt. Solche Wünsche hat auch Chester Crocker vom US-State Department dem Präsidenten ge-genüber vertreten; es heißt, Botha habe dies abgelehnt.

Ferner wird die Öffnung aller Parteien für alle Bevölkerungsgruppen gefordert. Konservative Farbige, Inder und Schwarze könnten danach in die burische Nationale Partei, weiße Liberale in die farbige Labour Party, womöglich in die Zulu-Bewegung "Inkhata" des Häuptlings Gatsha Buthelezi eintreten.

Freilich beharrt die linksradikale Azapo oder Azanian People's Organization darauf, eine rein schwarze Organisation zu bleiben. Ebenso wird es lange dauern, ehe die Nationale Partei andersfarbige Mitglieder akzeptiert. Dennoch, die Tendenz geht zur Abkehr von der ge-trennten Entwicklung die auf der ethnischen Verschiedenheit des Vielvölkerstaates Südafrika be ruht. Botha hat diese Entwicklung auf seiner Rede zur Parlamentser-Öffnung im Januar angekündigt als er seine Bereitschaft zu Verhandlungen mit Vertretern der Schwarzen über eine Lösung au-Berhalb der Heimatländer betonte.

Hier jedenfalls ist die Entwicklung zum gleichen Recht für alle absehbar, während in vielen Staaten, die als Kritiker Südafrikas auftreten und selbst weit härtere Gesetze anwenden, eine solche Entwicklung vorerst nicht abzusehen und, vor allem, keineswegs angesagt ist. Wieweit Südafrikas weitere Entwicklung in geordneten Bahnen abläuft, gerade auch im Interesse der hislang Benachteiligten, das hängt freilich auch von den ausländischen Einwirkungen auf das Land ab. Festzuhalten bleibt, daß die Buren ein dramatisches Zeichen setzten.





# Barre startet das Rennen um den Sessel im Elysée

Die Präsidentschaftswahlen in Frankreich liegen noch in weiter Ferne, doch eine große Zahl von Kandidaten steht schon in Wartestellung. Einer preschte jetzt vor: der ehemalige Ministerpräsident Raymond Barre.

Von A. GRAF KAGENECK

ie stehen in den Startboxen und scharren mit den Hufen, schweißnaß die einen, knochentrocken die anderen, je nach Temperament. Die Dickhäuter blicken hinaus auf das Geläuf und messen kühl den Weg zum ersten Hindernis. Die Dünnhäuter tänzeln nerum, retirieren noch einmal aus der Box und machen eine Volte, ehe sie wieder an ihren Platz geschoben werden. Sie sind Frankreichs beste Vollblüter und heißen Giscard, Chirac, Barre, Rocard, Chaban-Deimas, Leotard, Fahius und Mitterrand. Es sino noch ein paar Wochen bis zum Klingelzeichen. Das Ziel liegt drei Jahre entfernt: die Präsidentschaftswahlen von 1988.

Die Ferngläser des Publikums auf den Tribünen richten sich vor allem auf Raymond Barre. Doch der ehemalige Ministerpräsident Valery Giscard d'Estaing gilt als der beste Tip und wird am Toto hoch gehandelt. Seit Monaten schon führt er unter den Politikern der Opposition die Popularitätslisten der Demographen an, weit vor Chirac, Giscard oder Chaban-Delmas, überflügelt nur vom Spitzenreiter im anderen Lager, dem erstaunlich schnell an die Spitze gestoßenen neuen Premierminister Laurent Fabius. Aber wenn viele auf Barre setzen und niebt auf Giscard oder Chirac, dann, weil sie wissen, daß dieser Mann mit grimmiger Entschlossenheit auf sein Ziel lossteuert und daß er vermutlich die beste Taktik für

seinen Parcours gewählt hat.

Charles de Gaulle, mit dem er sich zuweilen öffentlich vergleicht. Er hat nie einer Partei angehört und verfügt über keine politische "Barre"-Forma-tion, auf die er sich abstützen könnte. Die Weigerung, sich eines "Apparates" zu bedienen, geht bis zur Verachtung. Barre hat ein feines Gespür für die politischen Empfindungen der Franzosen. Die sich seit 1945 neutralisierenden großen politischen Parteien haben bei ihnen ausgespielt. Gefragt ist der Mann, der über dem ewigen Handgemenge steht. De Gaulle kam an die Macht zurück, als die Parteienwirtschaft der 4. Republik am Ende war. Barre könnte sich ausrechnen, daß mit der Mitterrandschen Wahlreform - die Rückkehr zum Proporz und Listenwahl - das Ende der legendären Stabilität der 5. Republik hereinbrechen und die Stunde der Männer schlagen könnte, die den Kopf oben behalten haben.

Frankreich gleicht in diesen Tagen einem Hühnerstall, in den der Fuchs eingebrochen ist. Der Fuchs heißt François Mitterrand. Mit seiner Wahlreform hat er die Partei-Hierarchien in große Aufregung versetzt. Wie soll die Opposition jetzt noch die Parlamentswahlen gewinnen können, wenn alle Parteien gleiche Chancen haben und der Vervielfältigungseffekt der Majoritätswahl wegfällt?

Soll man Einheitslisten in den Departements aufstellen oder besser getrennt marschieren? Wer soll den Spitzenplatz einnehmen, ein Gaullist oder ein Giscardist? Die beiden Chefs, Chirac und Giscard, haben in aller Eile erst einmal einen "Wahlpakt" geschlossen, in dem geschrieben steht, daß man, komme, was wolle, gemeinsam regieren werde, falls einem der Sieg zufällt im nächsten Frühjahr. Aber oh man dies mit oder ohne Mitterrand tun soll, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Seit Monaten wogt die Die beste Taktik: Raymond Barre Debatte darüber, ob man mit Mitter-



Einzelgänger auf Frankreichs politischer Bühne: Raymond Barre

rand zusammenarbeiten kann oder nicht, zwischen Gegnern und Befürwortern hin und her, zur Verwirrung

Und hier setzt Raymond Barres Taktik ein. Der Mann, der sich einmal "den besten Ökonomen Frankreichs" genannt hat, lehnt die Zusammenarbeit mit Mitterrand strikt ab, und das von Anfang an. Wenn die Opposition die Wahlen gewinnt, sagt er, muß Mitterrand sich unterwerfen oder abtre-ten. Sich unterwerfen heißt, daß er einen Premierminister aus dem Lager der Sieger wählt und dessen Politik billigt. Will der Präsident das nicht, muß er (Barre: .... denn er hat ja sichtbar das Vertrauen des Landes verloren") den Franzosen sein Mandat zurückgeben. Das hieße, daß 1986 nicht nur ein neues Parlament, sondem auch ein neuer Präsident gewählt würde, zwei Jahre vor dem verfassungsgemäßen Wahltermin 1988.

Und der neue Präsident könnte dann durchaus Raymond Barre heißen.

Das ist ein bißchen viel Zukunftsmusik. Barre hat sich mit seinem störrischen Einzelgänger-Kurs viele Feinde geschaffen. Von allen Seiten fällt man über ihn her. Die Sozialisten werfen ihm vor, die Verfassung leichthändig beiseitezusegen, die dem Präsidenten ein Mandat von sieben Jahren einräumt. Seine Parteifreunde bei den Giscardisten beschuldigen ihn, Zwietracht im eige-nen Lager zu säen, denn Barre will sich nicht der Partei unterwerfen und lehnt den Wahlpakt zwischen Giscard und Chirac ab. Er werde, sagte er am Sonntag im Radio, "die Politiker der Opposition unterstützen, die meine Ideen vertreien".

Seine Ideen: Frankreich mit Augenmaß und kühlem Kopf aus der Misere herausführen, in die es die Sozialisten gehracht haben.

# Hinter den Kulissen spielen die Stiftungen mit

Die politischen Stiffungen stehen mit ihrer Arbeit selten im Scheinwerferlicht. Doch ihr Einfluß ist oft beträchtlich. Nirgendwo wird dies so deutlich wie in der Krisenregion Mittelamerika. Kein anderes Land der Welt ist

Bundesrepublik. Von WERNER THOMAS

hier so engagiert wie die

räsident Luis Alberto Monge von Costa Rica wurde letztes Jahr in einem WELT-Interview gefragt, ob er sich ein stärkeres politisches Engagement der Bundesregierung in Mittelamerika wünschen würde. "Nicht notwendig", antwortete Monge spontan, "die Stiftungen tun schon genug." Er weiß, wovon er redet. Er stand einmal in den Diensten der Friedrich-Ebert-Stiftung.

Die Bundesrepublik spielt eine viel einflußreichere Rolle in dieser Krisenregion, als allgemein bekannt ist. Die Parteien, die Christdemokraten, die Sozialdemokraten und die Freien Demokraten, machen Politik hinter den Kulissen. Kein anderes Land der Welt, auch nicht die USA, leistet eine vergleichbare Basisarbeit. "Man kann sich Mittelamerika ohne diese Aktivitäten überhaupt nicht mehr vorstellen", sagt ein Bonner Diplomat.

Alle Stiftungen wollen die demo-kratischen Bestrebungen stärken und die wirtschaftliche Entwicklung fördern. Sie konzentrieren sich jedoch oft auf die Unterstützung jener Kräfte, die ihnen politisch nahestehen. Die Kontraste lassen sich besonders kraß in Nicaragua registrieren, einem Land, das sowohl von der sozialdemokratischen Ebert-Stiftung als auch von der Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU) und der Friedrich-Naumann-Stiftung (FDP) zu einem Schwerpunktgehiet auserkoren wur-

Der örtliche Ebert-Repräsentant betreut Projekte, von denen staatli-

che Einrichtungen profitieren. So laufen Programme mit dem Obersten Gerichtshof, der Sozialversicherungs-Behörde, dem Erziehungsministerium (Alphabetisierungshilfe) und dem Kulturministerium. Die Adenauer-Stiftung greift dagegen nicht-staatlichen Institutionen unter die Arme. Sie unterstützt die Sozialarbeit der Erzbistums Managua und die privaten Genossenschaften. Sie hilft einem Wirtschaftsforschungs-Institut des Unternehmerverbandes, der Menschenrechtskommission, nicht den Sandinisten untersteht, der Christlich-Sozialen Partei (PSC) und einer christdemokratischen Gewerkschaft. Seit einigen Wochen wird die

Im sandinistischen Nicaragua existiert noch die sozialliberale Koaliti-on: Die Naumann-Stiftung arbeitet ebenfalls auf staatlicber Seite. Sie engagiert sich für ein umfangreiches

eigenen Mann vor Ort vertreten.

Stiftung zum ersten Mal durch einen

Genossenschafts-Förderungsprogramm des Arbeitsministeriums. Weiter kooperiert die Stiftung mit der Journalistenschule der katholischen Universität und der Unabhängigen Liberalen Partei (PLI) des früheren Arbeitsministers Virgilio Godoy. Die Zeitung "La Prensa" erhielt 1980 einen einmaligen Kredit, damit endeten die Kontakte. Das Blatt hat sich so vehement zum - einzigen - Sprachrohr der Opposition entwickelt, daß die oft links von der Parteiführung stehenden "Naumänner" auf Distanz

Die Ebert- und Naumann-Stiftung haben seit der Machtübernahme der sandinistischen Comandantes im Juli 1979 etwa je drei Millionen Mark in Nicaragua investiert. Das ist die Grö-Benordnung des bisherigen Salvador-Engagements der Adenauer-Stiftung. Ein Adenauer-Mann nennt El Salvador "unser wichtigstes Land, weil von ihm eine Signalwirkung ausgeht". Besonders nach dem ein-drucksvollen Wahlsieg Duartes.

Zu José Napoleon Duarte und seiner Christdemokratischen Partei hat die Stiftung ein enges Vertrauensverhältnis, das sich jetzt noch vertiefen soll. Der Vertreter in Honduras wechselt nach El Salvador, damit er sich stärker um die Ausbildung politischer Führungskräfte kümmern kann. Die Christdemokraten haben Ende März nicht nur die Kontrolle über den Kongreß gewonnen, sondem auch 200 von 262 Bürgermeisterämtern. Ein weiteres Prioritäts-Programm der Zukunft: die Förderung der Landreform.

Guatemala wird wichtig für die pien über den Sudan kommen – rund | Stiftung, weil Ende Oktober die er sten freien Wahlen seit langer Zeit stattfinden sollen. Der christdemokratische Präsidentschaftskandidat Vinicio Cerezo (42) zählt zum Kreis der Favoriten. Selbst wenn Cerezo nicht sein Lebensziel erreicht, können die guatemaltekischen Partner der Adenauer-Stiftung als Koalitionspartei interessant werden. In Guatemala will die Stiftung im nächsten Jahr einen festen Vertreter stationieren, der sich auch um die anderen bisherigen Projekte kümmern muß, darunter ein Alphabetisierungs-Programm für die Indiobevölkerung.

> Eine andere Partei mit Kontakten zur Adenauer-Stiftung greift nach der

Macht: die christdemokratische Unidad-Bewegung in Costa Rica. Bei den Präsidentschafts- und Kongreßwahlen im Februar nächsten Jahres mischt jedoch auch die Ebert-Stiftung mit, die wiederum hinter der regierenden sozialdemokratischen "Nationalen Befreiungspartei" (PLN) steht. Der PLN-Kandidat Oscar Arias (44) scheint bessere Chancen zu haben als der Unidad-Bewerber Rafael Angel Calderon Fournier (37). Nicht zuletzt deshalb, weil Monge ein Populärer Präsident ist.

In Costa Rica, dem Land mit den stabilsten demokratischen Verhältnissen in Mittelamerika, haben Ebertund Adenauer-Stiftung Ausbildungszentren. In einem früheren Hotel bei San José, La Catalina genannt, schulen die deutschen Sozialdemokraten Parteifreunde aus ganz Lateinamerika. Hier war einmal Monge beschäftigt. Hier sind einst die ersten Verbindungen zu den Sandinisten geknüpft worden. Sergio Ramirez, heute Vizepräsident von Nicaragua, zählt zu den Stipendiaten der Ebert-Stiftung. In einem anderen Teil der costaricanischen Hauptstadt, in Coronado, liegt das Gewerkschaftsinstitut der Adenauer-Stiftung, die Kaderschmiede christdemokratischer Arbeitnehmer-Funktionäre in Mittel-

Die Naumann-Stiftung kann sich in der Region weniger der politischen Bildungsarbeit widmen, weil es an Partnern fehlt, obgleich in Honduras eine liberale Partei regiert. Die ist jedoch hoffnungslos zerstritten. In Honduras unterhält die Stiftung ein Genossenschaftsprogramm, desgleichen in Guatemala. In Costa Rica konzentriert sie sich auf ein Medien-

Seit Ende 1983 wirkt eine vierte deutsche Stiftung in Mittelamerika, die Hanns-Seidel-Stiftung der CSU. Der bisher einzige Vertreter sitzt in Costa Rica, wo die Arbeit begann. Die Stiftung unterstützt ein privates Institut, das Führungskräfte für den Agrar- und Wirtschaftssektor ausbildet. Ab Mitte Mai fördern die Bayern ähnliche Aktivitäten des gleichen Instituts in Guatemala. Die nächsten Pläne sind bereits gereift: Die Stiftung will salvadorianische Genossenschaften fördern.

Repräsentanten der vier Stiftungen betonen gegenüber der WELT, daß sie zufrieden sind mit ihrer Tätigkeit und daß sie in den nächsten Jahren noch intensiviert werden soll. "Wir haben etwas bewirkt", sagte ein Ebert-Mann. Einer seiner Kollegen von der Adenauer-Stiftung äußerte sich ähnlich.

Nicht immer lassen sieb jedoch die Partner politisch beeinflussen. So mußte die Adenauer-Stiftung erkennen, daß die honduranischen Christdemokraten zu links stehen für ihren Geschmack. Und Präsident Monge teilt nicht die Sympathien der SPD für die Sandinisten, die er als Marxisten einschätzt. Der costaricanische Sozialdemokrat besuchte Anfang dieser Woche seinen amerikanischen Amtskollegen Reagan in Washington. Er betonte: "Ich gehöre zu denen, die Präsident Reagan friedliche Absichten in Mittelamerika unterstellen."

# Erst in der Heimat Israel bekamen die Familien Namen

Sie kamen aus einer anderen Welt, die "schwarzen Juden", die aus den Hungergebieten Athiopiens evakuiert wurden. In Israel haben sie ein in vielem neues Leben begonnen.

Von PETER M. RANKE

ossi sitzt auf einem Fahrrad und tobt mit anderen Jungen herum. r trägt auf dem Kopf eine Kippa das Käppchen der orthodoxen Juden, aber er spricht nur gehrochen hebräisch. Doch "Schalom" sagt er, und mit den anderen Kindern kann er sich verständigen. Jossi, sechs Jahre alt, ist hraun wie Schokolade, vor einem halben Jahr kam er als "schwarzer Jude" aus Athiopien nach Israel.

Mit seiner Mutter, zwei Geschwistern und dem Großvater wohnt Jossi im "Eingewöhnungs-Zentrum" von Gilo, einem neuen Stadtteil im Süden von Jerusalem. Wo heute die Betonhäuser stehen und erste Bäume wachsen, waren früher jordanische Stellungen. Die Familie hat Zimmer in kastenförmigen Fertighäusern, gegessen wird in einer Kantine. Im Bü-

ro des Zentrums werden Kurse für koscheres Kochen angeboten. Sprachunterricht ist ohligatorisch.

Hier gibt es auch neue Einwanderer aus den USA, aus Rumänien und Frankreich. Sie leben bis zu einem Jahr zusammen, gewöhnen sich aneinander, um Israelis zu werden. Das Zentrum in Gilo ist nicht etwa abgeteilt wie ein Lager, es liegt mitten in den Wohnvierteln. Den Fehler, die haben das israelische Einwanderungsministerium und die "Jewish Agency" schnell aufgegeben, da sich die Flnchtlinge aus Athiopien als zweitklassig behandelt fühlten. Den in Athiopien üblichen Namen "falascha" (Fremder) lehnen sie strikt ab, er trifft ja auch jetzt nicht mehr zu.

Die ersten Schwierigkeiten sind überwunden", sagt die Betreuerin Michele Orgad, "und die nächste Generation wird voll absorbiert sein wie heute die Juden aus Jemen." Michele hat his 1973 in Athiopien gearbeitet und spricht amharisch, das auch die Sprache der Juden dort war. Ihre Tochter hat sie "Sehai" genannt, \_Sonnenschein" auf amharisch.

Zu den Anfangsschwierigkeiten gehörten nicht nur Sprachprobleme, Krankheiten und Unterernährung der Flüchtlinge vor dem großen Hunger in Afrika. Es fing schon mit den Namen an", berichtet Michele. Die äthiopischen Juden kannten keine Familiennamen, die baben sie nun erst in Israel bekommen oder selbst gewählt. Die Kinder trugen nur die einen oder zwei Vornamen des Vaters oder der Mutter. Das erschwerte die Zusammenführung getrennter Familien, es gab keine Namenslisten. Deshalh suchen noch heute viele Flüchtlinge in anderen "Eingewöhnungs-Zentren" wie Afula, Aschkelon oder Beerscheba nach Angehörigen.

"Viele fanden sich in Gilo zunächst überhanpt micht zurecht", erzählt Michele. "Sie kamen aus Hütten, aus der Steppe, und machten sich daher heimlich Zeichen, um zu ihrem Haus in Gilo zurückzufinden, wenn sie aus der Schule kamen." Und dann die Banknoten mit den hohen Schekel-Summen von fünf- bis zehntausend. Mehr als einen Geldschein hatten sie in Athiopien selten gesehen, daher

glaubten sie, die Schekelscheine mit den aufgedruckten Tausendern machten sie in Israel ungeheuer reich - his zum ersten Einkauf.

Die jungen Äthiopier, auch die Mädchen - was es in der alten Heimat nicht gah - lernen alle neue Berufe. Sie sind fleißig. Der Status der Alteren ah 35 Jahre, die in Athiopien sehr angesehen waren und mit der Großfamilie lebten, ist noch ein Prohlem. Umschulung von der Handwerksarbeit auf moderne Berufe ist möglich, anderen hleibt nur die Sozialfürsorge oder ungelernte Arbeit. Auch wie das mit dem Heiraten wird, weiß noch

Die religiösen Probleme gelten bereits als überwunden, nur wenige orthodoxe Rabbiner machen noch Schwierigkeiten mit dem "Judesein" der Neueinwanderer. Auf beleidigende Zeremonien wie eine symbolische zweite Beschneidung wird weitgehend verzichtet, aber koscher Kochen müssen die Einwanderer schon. Das heißt, Fleisch- und Milchprodukte müssen streng getrennt bleiben und dürfen nie zusammen gegessen wer-

Auch der Brauch, zu Pessach (Ostern) ein Lamm zu schlachten, redet man den Äthiopiern aus, dafür dürfen sie nun Eier essen, die ihnen unbekannt waren. Sie vermissen ihr Tef-Brot und scharf gewürzte Speisen. Und Männer denken nach wie vor nicht daran, beim Einkauf ihrer Frau die schweren Tüten abzuneh-

Ob weitere Einwanderer aus Athiozehntausend Juden sind ja zurückgeblieben und erreichten nicht mehr die Luftbrücke "Moses" -, wollen wir wissen. Die Antwort ist Schweigen, niemand in Israel will noch einmal eine Rettungsaktion durch Ausplaudem gefährden.

Dafür haben sich sechs- his siebentausend Juden aus Indien zur Einwanderung angesagt. Sie stammen meist aus Burma, zählen angeblich zum verlorenen Stamm Menasse und nennen sich "Mazourah", leben aber heute in Bombay und Kalkutta. Indien würde sie, anders als die kommunistische Regierung Athiopiens (SAD) nach Israel ziehen lassen.

eisenbanken.

Ihre Sache ist unsere Sache. Volksbanken und Raiffeisenbanken sind genossenschaftlich organisiert. 9,9 Millionen unserer Kunden sind zugleich Bank-Teilhaber und heben Mitspracherecht. Partnerschaft ist unser Prinzip und einer der Gründe, warum wir eine so erfolgreiche Benkengruppe geworden sind.

20.000 Benkstellen der Volksbanken und Raiff-



Dr. Kugler hat etwas mikroskopisch Kleines entwickelt. Wie wird etwas ganz Großes daraus? Ihrem Geld zu machen - und dies bei jeder der ie Laser-Technik hatte Dr. Kugler schon

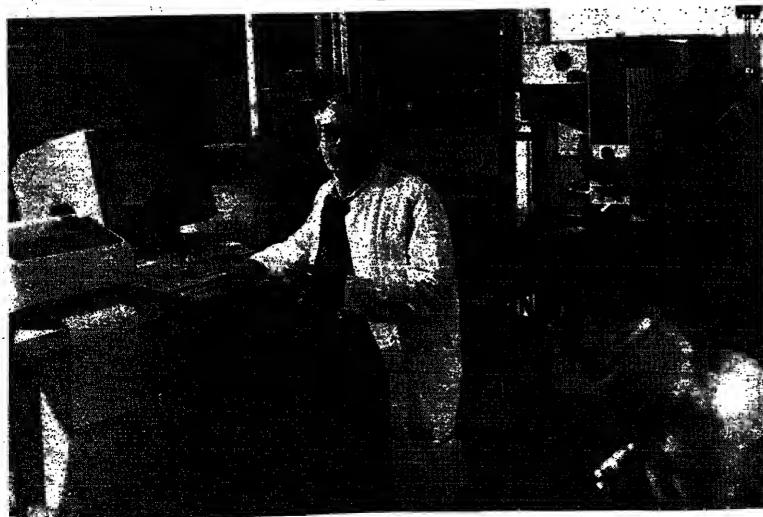

einen Gesprächspartner. Denn wir bieten zur guten Beratung den umfassenden Finanzservice aus einer Hand: unser Verbund-Angebot.

Der Verbund: Alles aus einer Hand. Der Verbund ist der Zusammenschluß aller Volksbanken und Raiffeisenbanken, ihrer regionalen Zentralbanken, der DG BANK und führender Spezialinstitute der Finanzwirtschaft.\* Dar Verbund hilft Ihnen, Ihre Gelddinge bequem und überschaubar zu erledigen und mehr aus

während seiner Zeit an der Uni fasziniert.

Seither setzt er sie beim Prüfen kleiner

Bauteile ein. Jetzt gelang ihm ein neues Verfah-

Den Schritt vom Erfinder zum Untemehmer tat

Dr. Kugler gemeinsam mit uns. Etwas Startkepital hatte er bereits angespart, ein Firmen- und

Finanzierungskonzept fix und fertig ausgearbei-

tet. Es war so realistisch, daß wir ihm zusammen mit unserer regionelen Zentralbank zinsgünstige Kredite zur Existenzgründung aus ERP- und Landesmitteln beschafften. Daß wir Dr. Kugler auch bei vielen Formalitäten für die staatlichen Förderprogramme halfen, war selbstverständlich. Bei uns konnte er auch alle Versicherungen für sich, seine Familie und seine Firma abschließen. Für diese Leistungen brauchte Dr. Kugler nur

ren, das ihm nicht nur Patente, sondern auch

Kunden einhrachte.

Wir bieten mehr als Geld und Zinsen.

Initiativen des Bundeskabinetts zu Gesundheitsvorsorge und Umweltschutz

# **Besserer Schutz vor** gefährlichen Stoffen

Das Bundeskabinett hat gestern der vom Arbeitsminister erarbeiteten Gefahrstoffverordnung zugestimmt und damit ein neues Kapitel zum Schutz von Arbeitnehmern am Arbeitsplatz, von Verbrauchern und im Umweltschutz eingeleitet. Der Kabinettsentwurf muß jetzt nach dem seit einem Jahr gültigen Informationsverfahren für technische Vorschriften der EG-Kommission in Brüssel zur Notifizierung vorgelegt

Die Gefahrstoffverordnung, die die alte Arbeitsstoffverordnung er-setzt, enthält Regelungen, die beim Herstellen, Verkauf und Verwenden von gefährlichen Stoffen und Mischungen zwingend zu beschten sind. Zugleich werden die Rechte der Betriebs- und Personalräte beim Arbeitsschutz erweitert.

Im einzelnen verpflichtet die neue Verordnung Hersteller und Importeure, gefährliche Stoffe sicher zu verpacken und so zu kennzeichnen, daß daraus auch Risiken bei Unfällen und Schutzmaßnahmen hervorgehen. Hierzu enthält die Verordnung einen verbindlichen Leitfaden zur Einstufung der Stoffe sowie eine Liste, in der 1100 Stoffe aufgeführt sind. Der Arbeitgeber wird verpflichtet, die Konzentration gefährlicher Stoffe am Arbeitsplatz zu messen und die Beschäftigten über Risiken und Schutzmaßnahmen zu informieren. Einer Anregung der IG Chemie folgend, wurde eine Regelung in die Verordnung aufgenommen, nach der der Arbeitgeber dem Betriebs- oder Personalrat die Meßprotokolle unaufgefordert zugänglich machen muß.

Die Verordnung dehnt die Kennzeichnungspflicht auf alle Gifte, alle asbest- und formaldehydhaltigen Produkte aus und verbietet Verkauf und Verwendung von Blauasbest und bestimmten dioxin- und formaldehydhaltigen Produkten. Die Schutzvorschriften für krebserzeugende Stoffe werden von hisher 43 auf insgesamt 54 Stoffe ausgedehnt. Neu eingeführt wird die Pflicht zur Messung gefährlicher Stoffe am Arbeitsplatz oder im menschlichen Körper. Um dieses Gebot auch in kleineren Betrieben durchzusetzen, die sich keine eigene Meßstelle leisten können, sollen 50 bis 70 unabhängige Meßstellen anerkannt werden. Der Forderung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, ein allgemeines Asbestverbot ab Januar 1991 in die Verordnung aufzunehmen, widersprach die IG Che-

Die Verordnung kann frühestens in vier Monaten, spätestens in einem Jahr in Kraft gesetzt werden, je nachdem, ob die EG-Kommission oder ein anderer Mitgliedstaat Stellung nehmen. Dann sind sogenannte Stand-still-Fristen abzuwarten, bevor sie nach Zustimmung des Bundesrates rechtskräftig wird. Auch bei möglichen Widersprüchen kann die Bundesregierung die Verordnung dann aber in Kraft setzen.

# Strengere Auflagen zur Reinhaltung des Wassers

Die Bundesregierung hat gestern die von Innenminister Friedrich Zimmermann vorgelegte 5. Novelle zum Wasserhaushaltsgesetz verabschiedet. Sie zielt auf eine Verbesserung des Gewässerschutzes unter anderem durch Ausdehnung der Wasserschutzgehiete und zusätzliche Nutzungsauflagen.

Der Kabinettsentwurf sieht vor allem folgende Lösungsansätze vor: Eine Verminderung gefährlicher Stoffe (vorrangig solche, die in der sogenannten "Schwarzen Liste" der EG-Gewässerschutzrichtlinie enthalten sind; sie wurden vor allem wegen ihrer Giftigkeit, Langlebigkeit und Anreicherungsfähigkeit ausgewählt zum Beispiel Schwermetalle wie Kadmium, Quecksilber und Zinn-Verbindungen, aber auch die organischen Halogenverbindungen) bei der Einleitung von Abwas-ser in Gewässer oder in öffentliche Abwasseranlagen (öffentliche Kanalisation) durch Anwendung von Verfahren, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Die gefährlichen Stoffe sollen im einzelnen noch durch Rechtsverordnung der Bun-

serschutzes durch Erweiterung der Möglichkeiten zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten und Schonung der Grundwasservorräte -eine ausdrückliche Hervorhebung der Belange der Gewässerökologie und des Naturhaushalts bei der Be-

wirtschaftung der Gewässer sowie

eine Verstärkung des Grundwas-

desregierung bestimmt werden,

-eine stärkere Beachtung wassersparender Maßnahmen.

Nach Auffassung der Bundesre-gierung kommt dem Gewässerschutz als Teil des gesamten Umweltschutzes sehr hohe Priorität zu. Gewässerschutz sei eine Daueraufgabe, die langfristig und kontinuierhich verfolgt werden müsse. Die Bundesregierung will jede Anstrengung unternehmen, um Trinkwasser von gesunder Gitte und eine hohe Gewässerökologie zu sichem. In dem Gesetzentwurf wird ein "wichtiges Instrument gegen die Gewässerverunreinigung gesehen Kimftig werde der Einsatz fortschrittlicher Verfahren oder Betriebsweisen zwingend vorgeschrieben (da Maß-nahmen zur Schadstoffminderung nicht nur - wie bisher - "nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik", sondern "nach dem Stand der Technik\* zu ergreifen sind).

len bei der Einleitung von Abwasser strengere Anforderungen als bisher an die Reinigung zu stellen seien. Die Regelungen dürften dazu beitragen, die Schadstoffgehalte in den Oberflächengewässern, auch in der Nord- und Östsee, zu vermindern. Damit werde zugleich ein Anliegen der Nordseeschutz-Konferenz erfüllt. Mit den erweiterten Möglichkeiten zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten soll dem in den letzten Jahren zu beobachtenden zunehmenden Anstieg des Nitratgehalts im Grundwasser entgegengewirkt

Dies führe dazu, daß in vielen Fäl-

# Reagan will auch die Opfer der Gewaltherrschaft ehren

Bonn und Washington um Erweiterung des Besuchs-Programms bemüht / Bitburg-Visite bestätigt

Der gemeinsame Auftritt von Präsident Reagan und Bundeskanzler Kohl auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Kolveshöhe bei Bitburg (Eifel) wird, das zeichnete sich gestern in Bonn ab, nicht aus dem Programm des Deutschlandbesuchs Reagans gestrichen. Die Diskussion geht jetzt nur noch um die Aufnahme eines weiteren Termins, der dem Präsidenten Gelegenheit geben soll, der Opfer von Gewaltherrschaft und Rassenverfolgung gesondert zu geden-

Es hieten sich dabei drei Lösungen an, die, wie es hieß, jeweils nach Aspekten der Logistik und der Sicherungsmöglichkeiten gegeneinander abgewogen werden sollen: Der Bon-ner Nordfriedhof, auf dem ein Mahnmal "Für die Opfer der Kriege und Gewaltherrschaft" steht; die Kölner Synagoge; oder - nun doch wieder in Erwägung gezogen – der Besuch eines ehemaligen Konzentrationslagers. Mit den Experten im Bundeskanzleramt berieten die eilig nach Bonn eingeflogenen Planungschefs des Weißen Hauses, Michael Deaver und Bill Henkel.

Die Bundesregierung bemühte sich auch gestern, die sich ausweitende Kontroverse um den Besuch Präsident Reagans auf dem Bitburger Soldatenfriedhof zu dämpfen. Amerikanische und deutsche Stellen, die mit den Etappen der Planung vertraut sind, wiesen darauf hin, daß am 20. Februar, als das Weiße Haus endgültig das Besuchsprogramm Reagans - und damit auch den Termin auf dem Bitburger Soldatenfried-

THOMAS KIELINGER, Bonn hof - billigte, noch immer der Abstecher nach München und der dabei vorgesehene Besuch des Konzentrationslagers Dachau offiziell zur Reagan-Reiseroute dazugehörte.

Es war also nicht so, wie es in vielen Presseberichten dargestellt wurde: Daß die deutsche Seite: Bitburg quasi als Kompensation für den ausgefallenen Besuch in Dachau vorgeschlagen habe. Vielmehr strichen die Planer in Washington nach der Einigung vom 20. Fehruar den München-Komplex, weil die Europa-Reise Reagans wegen innenpolitischer Termine plötzlich verkürzt wurde und noch Besuche in Madrid und Straßhurg eingebaut werden mußten.

Gegen den Ton der jetzt ausgelösten Kontroverse wehrte sich ein hoher Regierungsbeamter mit den Worten, es gehe nicht an, jetzt auch noch eine "Entnazifizierung der Gräber" vorzunehmen. Der Sprecher der CDU, Wolter von Tiesenhausen, empfahl dem Oppositionsführer Hans-Jo-chen Vogel in einer offiziellen Erklärung, "sich um jene linken Wirrköpfe in der SPD zu kümmern, die getreu den kommunistischen Propagandavorlagen gegen den Besuch des amerikanischen Präsidenten hetzen."

Im Gespräch mit der WELT erklärte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Alois Mertes, in dessen Wahlkreis die Stadt Bitburg liegt: "Die von mir im Deutschen Bundestag vertretene Bevölkerung versteht den Streit um den Besuch von Präsident Reagan auf dem deutschen Soldatenfriedhof beim besten Willen nicht, denn sie sieht in dem Besuch eine Geste der Versöhnung und der Freundschaft Weniges mahnt so beredt zur Sicherung und Gestaltung des Friedens wie die Kriegsgräber und ihre Ehrung durch chemalige Gegner. Die überwältigende Mehrheit der deutschen Soldatengenera tion des Zweiten Weltkrieges hatte vor dem 8. Mai 1945 unter den Bédin. gungen eines totalitären Regimes und eines totalen Krieges nicht das Wissen über die Ausmaße der Misse taten des Hitler-Regimes, die erst nach dem Krieg offenbar wurden. Heute wissen wir, wie schändlich ihre Opferbereitschaft mißbraucht wurde. Wir deutschen Soldaten haben im Kriege guten Glaubens für unser Land gekämpft, nicht für ein verbre cherisches Regime.

Es ist nicht Sache der Deutschen dem amerikanischen Präsidenten zu sagen, bei welcher Gelegenheit und in welcher Weise er der Opfer der Kriegsgegner Deutschlands und des nationalsozialistischen Völkermordes an den europäischen Juden gedenken soll. Der Holocaust lag sogar au-Berhalb jeder militärischen Kriegslogik. Ich empfinde es als eine Beleidi. gung des US-Präsidenten, seinen Besuch auf dem deutschen Soldatenfriedhof Kolveshöhe bei Bitburg anders zu würdigen als eine noble Geste gegenüber dem deutschen Volk, de sen Gast er ist und das in seinem freien Teil seit 30 Jahren als enger Verbündeter der USA einen demokratischen Rechtsstaat aufgebaut hat. Diese Leistung ist die entscheidende politische Folgerung, die wir aus den zwölf Jahren Diktatur nun schon 40 Jahre lang gezogen haben. Und dies wird so bleiben."

# für junge Gewerkschafter

Kaum ein anderes Zitat wird so häufig zur Charakterisieruung von Adolf Schmidt herangezogen wie jener Satz aus der Dissertation von Claus W. Witjes, daß der Vorsitzende der IG Bergbau und Energie (IGBE) der "Prototyp des deutschen Spitzengewerkschafters" sei. Der Vorzug dieses Zitats ist, daß es stimmt. Zumindest zur Zeit der Veröffentlichung, im Jahre 1976, gestimmt hat. Denn mit Adolf Schmidt, am Donnerstag 60jährig und deshalh zum Ruhestand noch 1985 entschlossen, tritt einer aus der dünner werdenden Riege von Gewerkschaftsvorsitzenden ah, die ihre Forderungen an Arbeitgeber und Gesellschaft stets als Funktion im Interesse des Gesamtwohls verstanden ha-Wir haben für anständige Menschen mit anständigen Mitteln anständige Politik zu machen", hat Schmidt auf dem Höhepunkt des Skandals um die "Neue Heimat" gesagt. Das Wort kann für seine gesamte Arbeit an der Spitze der Bergleutege-werkschaft seit 1969 gelten.

Es war weniger ein Erfolg der Politik als der IG Bergbau und Energie, daß die ungeheuer schwierige Strukturanpassung im deutschen Kohlebergbau - mit einer Rückführung der Beschäftigtenzahl von 600 000 auf rund 180 000 - ohne chaotische Unruhen nach englischem Muster bewältigt wurde. Schmidt, bis zu seiner Wahl als Nachfolger Walter Arendts nicht sonderlich populär, machte in den frühen 70er Jahren von sich reden, als er entschieden für ein Bündnis zwischen Kohle und Kernenergie eintrat. Der Kohle sollte auf lange Sicht zuumindest die Überlebenschance als chemischer Rohstoff gesichert werden.

Adolf Schmidt ist Sozialdemokrat seit 1949. Dem Bundestag gehört er ununterbrochen seit 1972 an. In-



Adolf Schmidt wird morgen 60 Joh-FOTO: HANS WINDECK

nerparteiliche Auseinandersetzungen hat er nie gescheut, um "anständige Politik für anständige Leute" zu machen. Das galt, als er sich 1981 hinter die Thesen Löwenthals gegen das Brandtsche Liebäugeln mit den "neuen sozialen Bewegungen" grüner Aussteiger stellte.

Und das galt, als es darum ging, auf dem Höhepunkt der Agitation der sogenannten Friedensbewegung prosowjetisches Raketen-Geschwätz aus der Gewerkschaftsbewegung fernzuhalten: "Wer im Westen nur die Bedrohung zu erkennen vermag und im Osten nur friedliebende Freunde, wer in dieser einseitigen Blindheit Aufrufe verfaßt, der kann nicht mit uns

Für den Gewerkschafter und Politiker Adolf Schmidt war und ist \_die wichtigste Aufgabe noch immer, mit Wahrheit, Klarheit, Wahrhaftigkeit und Vorbildlichkeit um die Zuneigung und Hinwendung der Bürger zu unserem, zu ihrem Staat, seinen Tragern und Repräsentanten zu wer-ben."

# Polizei rechnet mit militanten Aktionen kleiner Gruppen

WERNER KAHL, Bonn gung" ist in interne Auseinanderset-

In Bonn bereiten sich die Sicherheitsbehörden für die Dauer des "BWG" – polizeiliches Kürzel für den Bonner Weltwirtschaftsgipfel vom 2.-5. Mai - auf eine hisher in Bonn nicht praktizierte Guerrilla-Taktik kleiner Gruppen vor.

"Wir rechnen nicht mit 100 000 Demonstranten oder gar einer neuen Super-Demonstration wie bei den Kundgehungen Anfang der achtziger Jahre gegen die Nachrüstung des Westens", sagte Polizeipräsident Wilhelm Fritsch zu Spekulationen über geplante Proteste und Stör-Aktionen. Die Gefahr gebe vielmehr von einer Aktionsplanung aus, deren Realisierung von der Polizei sehr viel schwieriger abzuwehren sein dürfte. "Diesmal werden wir es mit kleinen ner Polizeichef. Diese Gruppen wollen sich nach bereits vorliegenden Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden so aufteilen, daß ihre Anhänger zum Zwecke militanter Aktionen zu zweit oder dritt im Regierungsviertel und in der Umgebung der Botschaften durch Absperrungen gelangen. Die Polizei hat gegen solche Schleu-sungen ein Sicherheitsnetz vorbereitet, wobei Fritsch betonte: "Wir wollen jedoch trotz notwendiger polizeilicher Präsenz dokumentieren, daß es ein politisches Gipfeltreffen und kein Polizei-Gipfel ist."

Strategie und Taktik der Gipfel-Gegner wird offensichtlich diesmal stärker am rechtsrheinischen Ufer der Bundeshauptstadt geplant: Im Vorort Beuel wird besonders die Taktik kleiner Gruppen diskutiert. Dort beraten zur Verstärkung aus Kassel. Göttingen, Norddeutschland, Frankfurt und Nordrhein-Westfalen herangeholte "Profis" das Vorgeben. Der während der Aktionen gegen die Nachrüstung dominierende Koordinationsausschuß der "Friedensbewe-

zungen verwickelt. Christliche Gruppen setzen sich anscheinend diesmal gegen Versuche der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) zur Wehr, erneut mittels ihrer Tarnorganisationen und deren Vertreter die Richtung zu bestimmen. Quasi durch's Hintertürchen", so die alternative "Tageszeitung" versuchten "die DKP-nahen Vertreter in der Friedensbewegung den Koordina-tionsausschuß auf gemeinsame Aktionen einzustimmen.

Die DKP und die kommunistische Jugendorganisation SDAJ sind nach Außerungen aus dem Düsseldorfer Parteihauptquartier dabei, ein Doppelspiel für den Bonner Gipfel aufzuziehen. Die Partei ist offenbar nach Anweisungen aus Ost-Berlin fel nicht am Tagungsort Bonn seibst zu demonstrieren. Deshalb wurde Köln bestimmt; dort soll die Kundgebung jedoch zeitlich so gedehnt und "angeheizt" werden, daß möglichst viele Demonstranten anschließend nach Bonn aufbrechen.

Auf der Bonner Sitzung des Koor-dinationsausschusses (KA) der zerstrittenen "Friedensbewegung" wur-de laut "Taz" deutlich, daß der "KA" immer stärker "in seine verschiednenen "Spektren" zerfalle, als da seien "Jusos, Grüne, DKP-nahe Gruppen einschließlich "Kofaz" (Komitee für Abrüstung und Zusammenarbeit -die Red.), schließlich Unabhängige und die Christlichen".

Mit größtem Interesse verfolgen die Sowjets in Bonn Rettungsversuche der DKP-Genossen und ihrer Lohhy im "Kofaz" und einigen anderen Gruppen ein Comeback für die "Friedensbewegung". Zur Sitzung des "KA" in der "Waldau" auf dem Bonner Venusberg entsandte die Sowjetbotschaft zwei Beobachter.

# Adolf Schmidt - Vorbild | Taktik der Gipfel-Gegner | Befremden in der rheinischen CDU über den Einzelkämpfer Biedenkopf

Pünktlich zur Wahlkampfzeit brechen die schon traditionellen Gegensätze zwischen westfälischer und rheinischer CDU wieder auf. Hatte der Spitzenkandidat Bernhard Worms aus Pulheim bei Köln noch gehofft, sein Amtskollege Kurt Biedenkopf werde sich gemeinsam mit ihm plakatieren lassen, sieht er sich jetzt enttäuscht. Alle Versprechen des eigenwilligen Professors, die er nach seiner Niederlage beim Kampf um die Nominierung für Platz eins abgab ("Ich will dienen, dienen, dienen"), scheinen Makulatur, Denn offensichtlich will er einen Privatwahlkampf führen und legt wenig Wert auf Gemeinsamkeit und Geschlossenheit mit den Rheinländern.

Gestern kursierte im Landtag zu Düsseldorf eine Broschüre "Der Kopf" mit dem Porträt Biedenkopfs. in der sich der CDU-Chef von Westfalen-Lippe als "Vordenker" seiner Partei feiern läßt. Im Textteil des Falthlattes wird die These Biedenkopfs zur Friedenssicherung durch Überwindung der nuklearen Abschrekkung und auch die Vorstellung erneuert, nach der bei einer "ökologischen Marktwirtschaft" die Umweltverschmutzer für die von ihnen produzierten Umweltbelastungen bezahlen müssen, sei es über frei verkäufliche Berechtigungsscheine an "Umwelt-börsen" oder über staatliche Zertifikate. Dieses Thesen waren auf dem Parteitag der westfälisch-lippischen Union im vergangenen Jahr als Ausweg aus der Umweltkrise verabschiedet worden. Der Effekt dieser teuren Zertifikate sei, so erläuterte Bieden-kopf damals, daß die Umweltverschmutzer schon aus Eigeninteresse versuchen würden, die von ihnen verursachten Belastungen möglichst gering zu halten, um möglichst wenig zahlen zu müssen.

Broschüre wirbt weiter für Arbeitszeitverkürzungen als Mittel zur Überwindung von Arbeitslosigkeit. Der Kopf" sei "eine der herausragenden Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens" mit der Devise: "Der Weg zur Quelle führt gegen den Strom".

Nach Auskunft des Landesgeschäftsführers Günther Mayer, der auch als Verantwortlicher für das Werbefaltblatt aufgeführt ist, handelt es sich um eine Privatinitiative, die ohne Wissen Biedenkopfs organisiert worden sei. Das Geld sei durch eine Sonderspende aufgebracht worden und stamme nicht aus Parteimitteln.



auch sechs weiße Autos mit Helfern des Ringes Christlich-Demokratie scher Studenten (RCDS), die im Westfälischen für ihren Landeschef und die CDU werben werden.

Firde

n (rien

Tanaka Ki

TAXILT ...

: <u>- : : : :</u>

· \_\_\_ -

: Table 14:

点型にできる

Diese Aktion löste in der rheinischen Parieizentrale erhehliches Befremden aus. Zwar wolle jeder Landtagsabgeordnete mit Werbemitteln auftreten, heißt es in Koln, die ihm selbst passend erscheinen, doch ginge diese Initiative zu weit. Denn der Wähler werde sich fragen, welche Rolle der Spitzenkandidat Worms einnehme, wenn Biedenkopf die Rolle des "Kopfes" Tür sich reklamiere.

Biedenkopf selbst lehnte eine Plakatierung mit Worms zusammen als "kontraproduktiv" atr Er meinte, die Nominierung von Worais sei eindeutig gewesen und eine "klare und verantwortliche Entscheidung. Diese Aussage für den Wähler dürfe jetzt nicht durch das gleichzeitige Auftreten von ihm verwischt werden. In Wahlkampf 1980 hatte er hingegen durchgesetzt, daß er als zweiter Mann" neben dem damaligen Spitzenkandidaten Köppler plakatiert wurde.

Die von der Solinger Agentur Mannstein konzipierte zentrale Werbelinie ist in den ersten Phasen allein auf Worms zugeschnitten. Auf Großflächenplakaten ist er im Gespräch mit jungen Leuten, Arbeitern, Kindern, Frauen und mit seiner Familie zu sehen. In den letzten zehn Tagen wird Bundeskanzler Helmut Kohl plakatiert und um Vertrauen für Bernhard Worms werben. Die Junge Union wirbt mit Comic strips, in denen sich ein treuherziger, intelligenter Bernhardiner "Bernie" mit einem vorlaut krähenden, besserwissen schen Hahn "Johnny" in Sprechbia sen auseinandersetzt. Sieger bleibt natürlich "Bernie".

# BIRB Informier

Uber 2200 qualifizierte Mitarbeiter setzen in unserem Unternehmen ihre Energie ein, für Energie aus einheimischen Quellen und langfristig gesicherten Importen.

An der inländischen Erdölproduktion haben wir einen Anteil von etwa 30%, beim Erdgas sind es rund 60%. Erdgasimporte aus den Niederlanden, aus Norwegen und auch aus anderen Regionen ergänzen unser Aufkommen. Damit leisten wir einen bedeutenden Beitrag zur Deckung unseres Energiebedarfs, denn mehr als jeder vierte Kubikmeter Erdgas, der in unserem Lande verbraucht wird, stammt von BEB.

Daß wir diese Position erreicht haben, ist kein

Zufall, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger Bemühungen mit Investitionen in Höhe von mehreren Milliarden DM. Um auch in Zukunftdiesen Beitrag leisten zu können, müssen wir weiter investieren und neue Ideen entwickeln.

BEB Gewerkschaften Brigitta und Elwerath, Betriebsführungsgesellschaft mbH, Hannover.



mit Energie dabei





# Beim Privatisieren tut sich auch Mainz schwer

Dürftige Reaktion auf Initiative der Parlamentsmehrheit

JOACHIM NEANDER, Mainz Aus den kühnen und groß angekündigten Plänen der rheinland-pfälzischen CDU-Landtagsfraktion, mit einer Teilprivatisierung der Landesbank-Girozentrale wirtschaftspolitisches Neuland zu betreten, wird so bald nichts werden. Mehr als ein Jahr, nachdem ihr die Parlamentsmehrheit dazu den Auftrag erteilt hatte, legt die Landesregierung jetzt einen Bericht vor, der insgesamt die großen Privatisierungserwartungen dämpft und die These zu erhärten scheint, daß auch der Staat sich nur schwer von einmal erworbenem Besitz trennt

Rheinland-Pfalz ist, wie aus dem Bericht hervorgeht, an 28 verschiedenen Unternehmen mit rund 339 Millionen Mark beteiligt. Die Beteiligungen schwanken zwischen 100 und einem Prozent. Der dickste Brocken ist natürlich die Landesbank Rheinland-Pfalz (Stammkapital 460 Millio-nen Mark, je zur Hälfte in der Hand des Landes und der Sparkassen).

Der Bericht nennt drei Möglichkeiten, privates Kapital an der Bank zu beteiligen. Die erste (Umwandlung der Landesbank in eine Aktiengesellschaft) komme wegen rechtlicher Nachteile nicht in Frage. Die zweite (Beteiligung Privater mit stillen Einlagen) und die dritte (Beteiligung Privater am Geschäftsrisiko der Bank) Möglichkeit werden von der Landesregierung zwar "grundsätzlich befürwortet". Ein sofortiger Vollzug komme jedoch nicht in Betracht, da dies in der Öffentlichkeit als "Sanierungsaktion" mißverstanden werden könn-

Die Mainzer Landesbank muß bekanntlich zu etwa 26 Prozent für die Verluste der in Schwierigkeiten geratenen Deutschen Anlagen Leasing (DAL) geradestehen und hofft, dies aus eigener Kraft bewältigen zu können. Ein Versuch der Teilprivatisierung zum jetzigen Zeitpunkt, so fürchtet die Regierung, könne das Vertrauen in die Bank mindern. Man werde das Thema "zu gegebener Zeit" wieder zur Diskussion stellen, heißt es im Bericht.

Die geplante erste medizinische

Privat-Universität Bayerns kann ih-

ren Betrieb nicht wie vorgesehen mit

dem Wintersemester aufnehmen, son-

dern wahrscheinlich erst im Sommer

1986. Der bayerische Ministerrat ver-

weigerte gestern die Zustimmung für

den Lehr- und Forschungsbetrieb

und beauftragte Kultusminister Pro-

fessor Hans Maier, mit den privaten

Universitätsträgern über verschiede-

ne Modalitäten erneut zu verhandeln.

nete Professor Maier die als mangel-

haft angesehene Finanzierung. zur

Absicherung des Universitätsbetriebs über die volle Zeit eines sechs-

jährigen Studiums wären bei den vor-

gesehenen 120 Studienplätzen 63 Mil-

linnen Mark als Vermögen oder Bürg-

schaft notwendig. Der Kultusmini-

ster betonte, obwohl Bayern auf die

Hälfte dieser Summe verzichtet habe,

seien bisher lediglich zwölf Millionen

in Aussicht gestellt worden. Die Pri-

1

Als "springenden Punkt" bezeich-

Ähnlich skeptisch wird eine Privatisierung auch bei den anderen großen Beteiligungen beurteilt. Bei drei weiteren Kreditinstituten - der Kreditanstalt für Wiederaufbau, der Deutschen Genossenschaftsbank und der Deutschen Pfandbriefanstalt - beißt es, ein Rückzug von Rheinland-Pfalz sei nur denkbar, wenn auch die übrigen Bundesländer sich anschließen. Von einem Vorangehen von Rheinland-Pfalz, wie es die CDU-Fraktion seinerzeit im Auge hatte, ist nicht die Rede.

Bei anderen Unternehmen wie z. B. der Rheuma-Heilbad AG Bad Kreuznach, der FINAG (Wirtschaftsförderung), der Hafenbetriebe Ludwigshafen, der Heimstätte Rheinland-Pfalz GmbH oder der Sondermüll-Beseitigungs GmhH werden gesundheits-, wohnungs-, wirtschafts-oder umweltpolitische Gründe angeführt, die eine Beteiligung und einen Einfluß des Landes weiterhin zwingend notwendig machen.

An konkreten Chancen einer Privatisierung bleiben im Bericht der Landesregierung nur ganz wenige übrig. Bei der Moselbahn GmbH Trier (Stammkapital 2 Millionen Mark, ganz in der Hand des Landes) soll einer Gruppe von interessierten Omnibusunternehmern jetzt ein Angebot unterbreitet werden, allerdings nicht ohne die vorherige Einholung eines Gutachtens. Im Falle der Trierer Hafengesellschaft mbH sollen mit den Mitgesellschaftern wenigstens Gespräche geführt' werden. Die Aussichten seien jedoch gering.

Am Schluß bleibt eine Reihe von sechs kulturell-wissenschaftlichen Gesellschaften übrig, aus denen das Land sich nach Meinung der Landesregierung zurückziehen könne. Alle sechs haben ihren Sitz nicht in Rheinland-Pfalz. Und die Beteiligung des Landes beträgt nur in einem der Fälle (Einkaufszentrale für öffentliche Bibliotheken) 200 000 Mark, dagegen in zwei Fällen (Ges. für Information und Dokumentation bzw. Fachinformationszentrum Energie, Physik, Ma-thematik) ganze 1000 Mark.

Hürde für private Uni Bayern fordert Nachweis über gesicherte Finanzierung vatuniversitäten Witten-Herdecke PETER SCHMALZ, München (Medizin) und Koblenz (Betriebswirtschaften) haben dagegen Garantien

> Auch die vorgesehenen Studiengebühren von 2000 Mark monatlich bezeichnete Maier als "sehr hoch". Er sprach von der Gefahr, daß Studenten der höheren Semester auf freie und kosteniose Studienplatze dei staatlichen Hochschulen überwech-

> für einen vollen Studiengang hinter-

Ministerpräsident Franz Josef Strauß, der erstmals nach seiner mehrwöchigen Kur wieder eine Kabinettssitzung leitete, regte deshalb an, mit dem Trägerverein "Gesellschaft zur Förderung von Wissenschaft und Lehre" über zwei Varianten zu verhandeln: Das Studium soll auf die ersten vier Semester, das Vorklinikum, beschränkt und die Studentenzahl soll für die Anfangsphase deutlich gesenkt werden.

# Die sowjetische Wirtschaft (Teil I): Von Lenin bis Stalin

Plane und Krisen, neue Plane und weitere Krisen kennzeichnen die wechselvolle Wirtschaftsgeschichte die Kremlführer, den Lebensstandard des "Klassenfeindes" überholen zu wollen, aber von diesem Ziel

derzeit so weit entfernt wie ehedem. seit der Oktoberrevolution von 1917 Auch dem neuen Mann im Kreml, und lassen die Zeiten von Lenin bis der Sowjetunion. Stets verkündeten Michail Gorbatschow, werden wie- Tschernenko Revue passieren. Der derum Ansätze einer Wirtschaftsre- erste Teil der dreiteiligen Serie beform nachgesagt. Zwei Ostexperten leuchtet die Ära von 1917 bis zu untersuchen für die WELT die Wirt- Nikita Chruschtschow.

ist die Hegemonialmacht UdSSR schaftsentwicklung der Sowjetunion

# Sprung nach vorn in den Zusammenbruch

sowjetische Wirtschaft stand stets im Spannungsverhaltnis von hochgespannten ideologischen Zielen und dem Zwang zur Anpassung an beschränkte ökonomische Möglichkeiten. So nahm Lenin nach der Oktoberrevolution zunächst einmal Abstand von allen Plänen, sogleich eine vollsozialistische Wirtschaft aufzubauen. Er begann im Herbst 1917 mit einer Wirtschaftspolitik des Übergangs, die er selbst "staatskapitalistisch" nannte. Neben ersten Verstaatlichungsmaßnahmen in Industrie und Finanzwirtschaft sowie der Verteilung des landwirt-schaftlichen Großgrundbesitzes an die Bauern stand eine gewisse Tolerierung von Privateigentum in Teilen

und im Handel Der erste "große Sprung nach vorn' erfolgte 1918 mit dem später "Kriegskommunismus" genannten Versuch, ein sozialistisches Wirtschaftssystem auf naturalwirtschaftlicher Grundlage aufzubauen. Seine wesentlichen Bestandteile: Planung von Produktion und Verteilung durch die neugeschaffene Wirtschaftsbürokratie, Übergang von der Geld-

der Industrie, im Handwerk

Naturalentlohnung, Zwangsablieferungen der bäuerlichen Betriebe. Fehlende Grundlagen. theoretische mangelnde praktische Erfahrungen und der Bürgerkrieg führten dazu, daß die sowjetische Wirtschaft im Winter 1920/21 am Rande des Zusammenbruchs stand. Mit der 1921 eingeleiteten

Neuen ökonomischen Politik" (NEP) rückte das pragmatische Element Leninscher Politik wieder in den Vordergrund. Die Großindustrie, das Bank- und Verkehrswesen sowie der Außenhandel blieben als "Kommandohöhen der Wirtschaft" in der Hand des Staates. Daneben konnte sich jedoch in Kleinindustrie, Handwerk, Handel und Landwirtschaft eine begrenzte private Initiative auf der Grundlage von marktwirtschaftlichen Beziehungen entfalten. Das Ergebnis: 1928, am Ende der NEP, war der wirtschaftliche Entwicklungsstand des Jahres 1913 im großen und ganzen wieder ervon Krieg und Bürgerkrieg waren weitgehend ausgeglichen worden. An diese Erfolge mögen manche sowjetischen Reformer denken, die heute freilich meist in vorsichtiger Form die Leninsche NEP-Strategie als Mit-

keiten empfehlen. Auf der anderen Seite aber hlieben während der zwanziger Jahre Fort-schritte auf dem Wege zur angestreb-ten sozialistischen Industrialisierung aus. So begannen innerhalb der Kommunistischen Partei lebhafte Ausein-

tel gegen wirtschaftliche Schwierig-

andersetzung über den künftig einzuschlagenden Kurs der Wirtschaftspolitik. Am Ende setzte sich ein Mann mit seiner Konzeption einer forcierten, auf die vorrangige Entwicklung der Schwerindustrie konzentrierten Industrialisierung durch: Josef W.

Stalins Wirtschaftspolitik der dreißiger und vierziger Jahre hat die UdSSR zutiefst verwandelt. Vier Schwerpunkte kennzeichnen die von ihm selbst zu Recht so genannte "Revolution von oben":

Weitgehende Verstaatlichung aller Wirtschaftsbereiche außerhalb der Landwirtschaft:

- Zwangskollektivierung der Landwirtschaft durch Zusammenfassung Sozialprodukt nahm kräftig zu, die Investitionsquote verdoppelte sich. Der Lebensstandard jedoch - die Meßlatte des Wohlstandes - stagnierte weitgehend.

Chruschtschows Verdienst besteht in der Einsicht, daß sich das Zwangssystem Stalins und die von ihm verfolgte Entwicklungsstrategie Mitte der fünfziger Jahre überleht hatten und der Revision bedurften. Unter dem Vorzeichen der "Entstalinisierung" versuchte Chruschtschow, die politisch-bürokratische Erstarrung des Stalinismus aufzubrechen, die vnm Ende der zwanziger bis in die Mitte der fünfziger Jahre auf Wirt-schaft und Gesellschaft der UdSSR gelastet hatte. Stärkere Förderung

derum in ernsthafte Schwierigkeiten. Sie trugen entscheidend zum Sturz des Kremlführers bei.

Die Wirren der unmittelbaren Nach-Revolutionszeit und die folgende Wirtschaftsblockade durch die Westalliierten brachten den Außenhandel des jungen Sowjetstaats zum Stillstand. Erst Mitte der zwanziger Jahre führten die Verlockungen des "roten Handels" zu einem nennenswerten Wirtschaftsverkehr mit dem Ausland, Zugleich versuchte Lenin im Rahmen seiner NEP durch die Vergabe vnn "Konzessionen" ausländisches Kapital für die Industrialisie-

rung des Landes zu gewinnen. Auch Stalin hat dem Außenhandel für das Gelingen seiner Industrialisie-

rungspläne eine große Rolle zugedacht. Er verlor zwar die wirtschaftliche Unabhängigkeit vom "kapitalistischen" Ausland als Fernziel niemals aus dem Auge. Zunehmende Importe von Produktionsgütern, die durch Exporte von Nahrungsmitteln, Rohstoffen und Gold zu finanzieren waren, sollten aber zunächst den industriellen Aufbau sicherstellen. Nicht die von ihm befürchtete Wirtschaftsblockade der "kapitalistischen" Staaten, sondern die unerwartete Weltwirtschaftskrise Ende der zwanziger Jahre ließ schließlich diese Pläne scheitern. Die plötzliche Verschlechterung der Außenhandelsbedingungen im Kielwasser dieser Krise dürfte somit entscheidend zu der Verhärtung des Autarkiek-urses der Stalin-Ära geführt haben. Nach dem Zweiten Welt-

krieg sah es zunächst nach einer Kursänderung der sowjetischen Außenwirtschaftspolitik aus. Die UdSSR hatte an den Verhandlungen zur Gründung des Internationalen Währungsfonds (IWF) aktiv teilgenommen, sie stimmte sogar dem Gründungsdokument mit dem ausführlichen Hinweis zu, zu einer friedvollen, weltweiten wirtschaftlichen Zusammenarbeit beitragen zu wollen. Moskau ratifizierte dann allerdings dieses Dokument nicht, weil sich das politische Verhältnis zwischen der Sowjetunion und den USA rapide verschlechterte: die Hauptursache dürfte die amerikanische Forderung gewesen sein, die UdSSR möge auf eine Herrschaft über Osteuropa verzichten. Stalin lehnte anschließend die Teilnahme Polens, Ungarns und der CSSR am Marshall-Plan ah und rief im Gegenzug den Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe" (RGW) ins Leben.

Die Autoren: Dr. Hans-Hermann Höh mann. Bundesinstitut für ostwissen-schaftliche und internationale Studien, Köln; Dr. Heinrich Machowski, Deut-sches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin.

einigung politisch nicht realistisch ist\*. Dies sei eine "unerhörte Feststellung, die die Zusammenarbeit in der Arbeitsgemeinschaft sprengt", erklärte Pfarrer Matthias Dannenmann.

> werkes in Deutschlands. Dannenmann bestreitet der AEJ das Recht, im Namen der gesamten evangelischen Jugend einseitige politische Stellungnahmen herauszugeben. Die Absage an die Wiedervereinigung werde von vielen jungen Leuten nicht geteilt. Das christliche Jugenddorfwerk beispielsweise werde \_immer wieder an die Politiker appellieren, die Wiedervereinigung unseres geteilten Landes politisch wirklich werden zu lassen. Ein Staat giht sich auf, der seine Teilung duldet."

"Wer Teilung

duldet, gibt Deutschland auf"

Eine deutschlandpolitische Erklä-

rung der Arbeitsgemeinschaft der

Evangelischen Jugend (AEJ), Dach-

verband der protestantischen Ju-

gendorganisationen in der Bundesre-

puhlik, hat zu schweren inneren Aus-

einandersetzungen geführt. Zum 8. Mai hatte die AEJ gefindert, die füh-renden Politiker müßten "endlich nf-

fen aussprechen, daß eine Wiederver-

Kurator des Christlichen Jugenddorf-

Weiter erklärte Dannenmann, er sei besorgt über die zukünftige Zusammenarbeit in der AEJ. wenn die Anerkennung vnn unahhängigen deutschen Staaten proklamiert wird, die bestehenden Grenzen in Europa anerkannt werden, die Politiker aufgefordert werden, das Unrecht der Vergangenheit durch neues Unrecht zu sanktionieren". Eine einseitige Bevormundung der AEJ-Mitgliedsorg-anisationen könne nicht geduldet werden. Nach Ansicht Dannenmanns sollte ein Wort der evangelischen Jugend zum 8. Mai viel eher Dank ent-halten für gute Arbeitsmöglichkeiten, die Freiheit zur Verkündigung des Evangehums und die Unterstützung der Jugendarbeit durch den Staat.

# Zögling von Krenz in wichtiger Position

hrk. Berlin Der designierte Nachfolger von Erich Honecker, Egon Krenz, nimmt zunehmend auch auf die SED-Kaderpolitik Einfluß: Sein Vertrauter, der Diplom-Philosoph Wolfgang Herger, bisher Leiter der Abteilung "Jugend" im SED-Zentralkomitee, übernahm jetzt die wichtige ZK-Abteilung für Sicherheitsfragen. Herger löst damit den 70jährigen NVA-Generalobersten Herbert Scheibe ab. Zu Hergers Kollegen gehört Honeckers Schwager Manfred Feist, der die Abteilung .Auslandsinformationen" leitet. Der 49jährige Herger fädelte seine Karriere über die FDJ-Führung an der Jenaer Universität ein. Von 1971 bis 1976 arbeitete er als kretär des FdJ-Zentralrates und war in dieser Eigenschaft Stellvertreter von Krenz, der die FdJ-Führung im Jahr 1974 übernahm. Herger gehört seit Mai 1976 dem ZK der SED an.

DIE WELT (USPS 603-590) is published doity except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollor 365,00 per anprice for the USA is US-Dollar 303,00 per anum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Citts, NJ 07432. Second closs postage is paid at Englewood, NJ 07431 and at additional maining affices. Postmaster: send address changes to: OIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07432.



1937: Traktorbrigade in der Wüste. Alle Räder stehen still .

der in der NEP-Zeit wieder selhständig gewordenen Bauern in Produktionsgenossenschaften (Kolchosen); - Einleitung einer forcierten Industrialisierung unter vorrangiger Ent-

wicklung der Schwer- und Rüstungsindustrie; - Aufbau eines Systems zentraler behördlicher Wirtschaftsplanung unter Ausschaltung der in der NEP-Zeit zu-

mindest teilweise wieder zugelassenen Marktbeziehungen. In den vierziger Jahren kam als weiteres Element des Stalinismus die immer stärkere Durchsetzung der so-

lementen hinzu. Stalins Wirtschaftspolitik war eine Politik des Opfers und der Unterdrückung. Ob sie wirtschaftlich eine erfolgreiche Alternative zur Fortsetzung der NEP gewesen ist, ist bis heute umstritten. Auf alle Fälle hat sie die Struktur der sowjetischen Wirtschaft und Gesellschaft tiefgreifend verändert. Allein zwischen 1928 und 1940 ging der Anteil der landwirtschaftlichen Beschäftigten von fast

80 auf rund 50 Prozent zurück, der

Anteil der Industrieproduktion am

Organisationsstruktur von Planung und Wirtschaftsverwaltung, Ausbau der Rechtssicherheit, Lockerung der Arbeitsverfassung und Verbesserungen des Sozialsystems sind Stichworte für den wirtschaftlichen und sozialen Wandel in der Ara Chruschtschow. Auf der anderen Seite blieben die

des Lebensstandards, Reformen der

wesentlichen Bauelemente des Stalinschen Wirtschaftssystems jedoch erhalten: die zentralen politischen Entscheidungen über Tempo und Struktur der wirtschaftlichen Entschlüsselung zentraler Anweisungen durch eine üppig wuchernde Büro-kratie, die Einbindung der Betriebe in ein Netz von Direktiven, an deren Erfüllung der Betriebserfolg gemessen wird. All dies führte mit zunehmender Kompoliziertheit der Wirtschaft zu wachsender Ineffizienz. Der unstete Charakter der Politik Chruschtschows, der die sowjetische Wirtschaft zuletzt einem Trommelfeuer von Reorganisationen aussetzte, tat ein übriges. Mitte der sechziger Jahre geriet die sowjetische Wirtschaft wie-

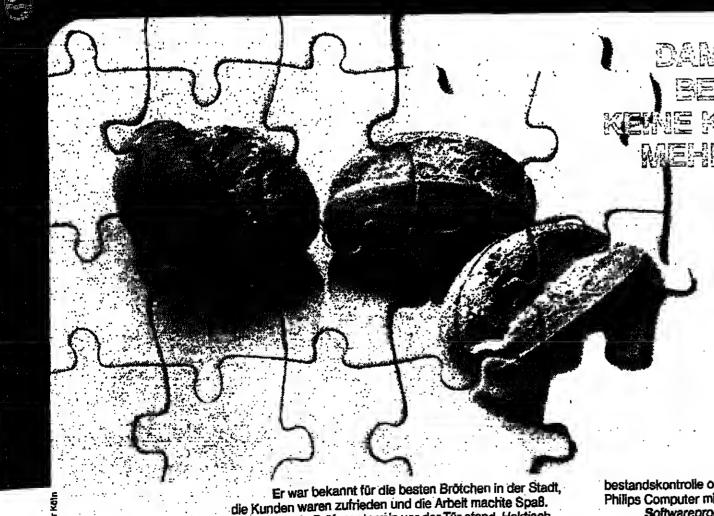

Bis ein Prüfungstermin vor der Tür stand. Hektisch

Das maßgeschneiderte Software-Paket von Philips mit

wurden Aufzeichnungen gesucht, längst fällige Aufstellungen

zusammengetragen, die Arbeit machte keinen Spaß.

der richtigen Datenverarbeitung brachte schnelle Abhilfe.

Die Arbeit macht wieder Spaß, denn Kalkulationen, Waren-

bestandskontrolle oder Personalabrechnung erledigt der neue Philips Computer mit der maßgeschneiderten Software.

Softwareprogramme von Philips für 45 Branchen und viele Einzelaufgaben, das sind praxisgerechte Instrumente der Unternehmensführung, die Sie nicht im Stich lassen, denn die Phillps Computer-Fachleute sind immer zur Stelle: von der Einführung über den laufenden Service bis zur aktuellen

Mit Philips Probleme lösen und zukunftssicher arbeiten.





Interessiert Sie des? Dann sollten Sie MIT PHILIPS ÜBER BÜRCKOMMUNIKATION REDEN: 0271/404322.

# Philips Kommunikations Industrie AG



Oate Systems TE KA DE FAG Nachmchfenkabet und anlagen

Wir selzen uns zusemmen:

GmbH unter alt. Recht Dez 1980 gegründet, ohne Verinstz weisung zu verkanden.

Wessung, 211 Versauten. Angeb. erb. u. G 1205 an WELT-Verlag Postfach 10 98 64, 4300 Essen

Hamburger Kautmann

50 J., flexibel, erfahren, selbständig, sucht per sofort lukrativen Kontakt in Fachrichtung Dienstleistung od. Vertrieb f. d. Raum Haunburg u. evtl. Schlesw.-Holst.

Tel. 0 40 / 5 11 48 76

Seriöser ehemaliger Unternehmer

berät Sie bei Liquidation, Insol venz, Abwicklung, Sanierung, Li quiditätsbeschaffung, Absolut Diskretion selbstverständlich.

Zuschr. u. P 14897 an WELT-Verlag, Postf. 100664, 4300 Essen

**Vertrieb gesucht** 

für Immobilien – Kapitalanlage aus Bankbeständen, neues Fr nanzierungsmodell, ohne Eigen-kapital, hohe Provisionen.

Wettere Auskünfte:

Tel. 06 11 / 28 20 31

**Ihre Chance!** Dynamische Kauffrau Know-how, Lagerraum u. -h

sowie Kundenbetreuung u. Anslie-ferung in zentraler Lage Hamburgs. Angeb. u. E 1049 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Neutrale, akademische Beratung über Lebensversicherungen und Ren-

Ihr Partner in Österreich

Gut eingeführte Hendelsagentur, mit Sitz in Wien, sucht Vertre-tung für Lederwaren und Sehirme.

Kontakt erb. u. L 1208 an WELT-Verl., Postf. 10 08 84, 4300 Essen.

Leiter Materialwirtschaft

versiert in Beschaffung, Lager, EDV, Logistik, über 20jährige Berufserfahrung, sucht vielseitige Aufga-

be in industrie, Handel oder Beratung. Angebote unter R 1234 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

4300 Essen.

Prüfer/Prüfungsleiter
Betriebswirt, 39 J., langi. Prüfungserfahrung in der Industrie, sucht neue Aufgabe in WP, Verband oder interne Revision im Großraum

Zuschriften unter Y 1131 an WELT-Verlag, Postfach 10 98 64, 4300

Führungsaufgabe in EDV / Controlling / Beratung Biete langi. Erfahrung bei der Konzeption und pragmatischen Realisierung von EDV-gestützten Planungs- und Controlling-

Bin 43 J. alt, Dipl.-Kaufmann, selt 76 EDV-Leiter in mittlerem Industriebetrieb mit mehreren in- und ausländ. Tochterunterseh-men. Frei frühestens ab 1. 7. 85, Raum Hamburg bevorzugt.

Ang. erb. unt. T 1214 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Kaufmann

39 Jahre, aus Norddeutschland, vertriebsorientierte Persönlichkeit aus

d. Büromöbel-/Büromaschinenbranche, Fachhandel, seit 12 J. selbst., belastbar, verläßlich, entscheidungsfreudig, dynamisch und initiativ, die Fähigkeit eine Mannschaft zu führen, sucht als aktiver Teilhaber, als Geschäftsführer oder Nachfolger im Gebiet Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg oder Bayern entsprechende Position.

Angeb. unt. P 1233 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

Kaufm. Leiter

Dipi-Volkswirt (46 J.), 20 J. Industriepraxis (Metall, Chemie, Einzel- und Serienfertigung), seit 10 Jahren als Prokurist leitend tätig, Führungspraxis im Mittelbetrieb; Erfahrungsschwerpunkte: Finanz- und Rechnungswesen. Finanzierung (inkl. Export), Unternehmensplanung und -kontrolle, EDV/Org., Auftragsabwickung, Personal, Suche ähnlichen bzw. erweiterten, verantwortungsvollen Wirkungskreis.

Zuschriften erb. u. Y 1065 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Esser

Franz. Geschäftsführer

CVH-Unternehmensbers Seelhorstatr, 13 3000 Hannover 1

# 

Für das Bundesgebiet vergeben wir an einen

# Vertriebspartner

den Generalvertrieb eines Topproduktes (Weitpa-tent) auf dem Sektor der Energieeinsparung für Haus-halt und Gewerbe. Da es sich um einen Artikel handelt, der millionenfach seine Abnehmer findet, sind gute

Gewinne zu etzielen (25-30%). Sind Sie mit ihrer Organisation repräsentativ in Super-märkten, Kaufhäusern und Einzelhandel, erwarten wir gerne Ihre Kontaktaufnahme unter R 1146 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

# Achtung, Vertriebsprofis!

Vertriebsgruppen, Anlageberater, Immob-, Finanzierungs-, Versicherungsleute, Vertreter Die Time-Sharing-Welle der neuen Generation mit weitweiter Tauschmöglichkeiten kommt jetzt ins Rollen. Sie sollten von Anfang

Anfragen bitte unt. H 1206 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64,4300 Ess

Sind Ihnen 5 Jahre CAD-Erfahrung zu wenig?

CAD-Konstrukteure und CAD-Zeichner arbeiten an Ihren Anlagen oder bringen die Hard- und Software einfach mit. – Fordern Sie bitte unsere Informationen an:

Seeber Konstruktionen GmbH, 7148 Remseck 2 (bei Stuttgart) Neckarkanalstraße 104, Telefon () 71 46 / 30 36 + 95 34

# Vertriebsfirmen-Handelsvertreter

gesucht
für Verkauf von neu entwickelter Schweißanlage, Gewicht 15 kg,
Kapazität 200 Amp., sehr günstige Intermittens. Schwedisch produziert u. entwickelt, sehr preisgünstig. Gebiet BRD.
Bitte wenden Sie sich an die Firma Scan Yeld, Henrik Stengaardsvei, 18, DK-5600 Faaborg/Dänemark

Telefonmarketing Rhein-Main-Gebiet
Kontaktaufnahme zu potentiellen Kunden. Akquisition, Bedarfsermittlung und Analyse. Terminvereinbarung für Ihren Außendienst.
Aktivierung bestehender Kunden. Kundenpflege, Wettbewerbsbeobachtung etc. Konzeption und Ausführung inkl. DirektmailingAktion. Durch Ihre lokale Agentur:
Erich Mayer u. Eberhard Richter Gbr.
Rheingaustr. 64, 6200 Wiesbaden, Tel. 0 61 21 / 2 45 53 – 2 71 89

Mo.-Fr. 9 – 17 Uhr

| Ī | Ė           | È  |   |  |
|---|-------------|----|---|--|
| ١ | Pittiko etn | 8  |   |  |
| ì | Ë           | į, | • |  |
| Į | 4           | 5  |   |  |
| I |             | Ž, |   |  |
| ı | 5           | ÉŦ |   |  |

Wir wollen ihr Bestes - ihr Geld 250 000,- DM

Wir geben unser Bestes - Idee - Know-how

Psycholog. Bewerber-Begutachtungen Diplom-Psychologe mit fundierten diagnost. Kennnissen übernimmt Bewerber-Begutachtungen (auch grapholog, Analysen) für Personal- bzw. Unternehmensberatungen im PLZ 2/3. Evti

Zuschriften erb. unter V 1238 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

32. Uni Münster, Schwerpunkte: Marketing, Statistik, EDV; umfangreiche kaufmännische Ausbildung: Nixdorf-EDV-Zerti-

fikat; sucht Anstellung in Industrie, möglichst NRW.

Fachvermittlungsdienst Bielefeld, Friedenstraße 19

4800 Bielefeld 1, 22 0521/587-360 oder -342, FS 932344

39, TU Hannover, mit Schwerpunkt in wiss. Grundlagenermitt-

Berufserfahrung auf den Gebieten der Planung, einschl. Wett-

Fachvermittlungsdieust Bremen, Außer der Schleifmühle 4

bewerbe der Bau- und Projektleitung; sucht Tätigkeit in Archi-

tektur-. Planungsbüros oder Instituten im norddeutschen Raum.

Dipl.-Ing. (TU) Lebensmitteltechnologie

49 J., Projektleiter, kompi. Anlagen für Getränketechnologie, spe-ziell Wein, Säfte, Alkohol, fertige Auslandsprojekte in Jugoslawien Ägypten, Italien, div. Inlandsprojekte, ungekündigt, sucht neuen Wirkungskreis, ähnl. od. als Betriebsleiter, bevorz. Süddeutschland

Ang. u. P 1057 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 84, 4300 Essen.

Ostl. Niedersachsen, Berlin bzw. Braunschweig

Maschinenbautechniker, mehrjährige Erfahrung im Pkwund Lkw-Verkauf, seit einigen Jahren als Gebietsverkaufsleiter in der Händlerbetreuung ungekündigt tätig. Marketingberatung und Händlerschulung, Lern- u. Kinsatzbereitschaft.
Veränderungswunsch zum 1. 7. oder 1. 10. 85.
Zuschrift, unt. L 1142 an WELT-Verl., Postf. 10 08 54, 4300 Essen.

Ihres Verkaufsbüros bzw. Verkaufspräsentanten

den produktflexiblen Verkaufsleiter, Teamleiter, den Leiter

lung und Planung sowie in Darstellungstechniken. 10 Jahre

 YOUR MAILING ADDRESS MAIL-FORWARDING SERVICE PACKAGING AND FULFILLMEN SERVICE IN EUROPE

Weinbergstr. 72, 8042 Zürlch & (01) 3 63 38 44 Tx. Teletax (D1) 363 30 18

FORDERUNGSANKAUF (tituliert – mindestens 50 Stück) Inkassobüro Dr. Stapf, 5300 Bonn denaueraliee 48, Tel. 02 28 / 2 69 04 7:

Haben Sie schon ein

Auslieferungslager

# Berlin?

Wenn nicht, nehmen Sie Kontakt auf unter M 1055 an WELT-Verlag, 10 08 64, 4300 Essen.

Humorvolle Werbung von Kon zeption bis Reprovorlage Info anfordern bei concecond in 4352 Herten, Postfach 1220 Telefon 02366-38505

### Werbeflächen

ten in Schweizer Franken. Dr. W. Huber, Dahliastr. 11, × 0,80 m, auf umweltaktive CH-8008 Zürich. Containern im öffentlichen Verkehrsraum zu vermieten Architekturbüro Nähe Bodensee/Allgäu, sehr gut Anftragslage, zu verkaufen. Ang. u. U 1215 an WELT-Verl Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Ang. v. N 1056 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

VR-China der Zukunftsmarkt, der fast alles sucht und dafür: Anbieter, Zusammenarbeit, gem. Aufbau, Know-how, Anch mit-telst. Betr., Vermittlung, Ver-trieb v. China-Magazinen, Anz. InfoW: W. Braasch, Postf. 1169, 7566 Bad Herrenalb. Geben Sie ihr Geschifft auf? Können Sie uns Restposten anbieten? Kanfen gegen bar: GUBI-SONDERPOSTEN-MARKT. Tel. 0 41 21 / 6 29 95

Deutscher mit Wohnsitz in Monaco und Ver triebsfirma in USA sucht neue Prodakte für den amerikanischen Markt.

Produktbeschreibung mit allen Angaben unter K 1297 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

# MANAGER AUF ZEIT

SanierungenSonderaufgabenÜbergangslösungen

Angebote erbeten unter D 1202 an WELT-Verlag, Postfac 10 08 64, 4300 Essen Postfach

Junger prom. Physiker mit spez. Kenntnissen in Laser technik, Optik u. wiss. Softward entwickl. sowie mit Auslandse (USA, Frankr.), sucht Beschäft vorzugsw. im Großraum HH. Zuschr. unter U 1061 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

Austand
Gesucht aktive Beteiligung an
Goldmine oder evil andere Edelmetalle, von Bauing, CH, 39, led.
Bedingung Mitarbeit, Lage Afrika oder Amerika. Auskumit durc Chiffre J 11 226 IVA AG, Postfach CH-8032 Zürleh.

Diplom-Betriebswirt 25 Jahre, Fachrichtung Beschrifung,
Logistilt und Wertanalyse, engl. und
fram. Sprachkenninisse, Wertanalyse,
Schein des VDI, zur Zeit seit fiber 3
Jahren als Materialdisponent in einem
Großunternehmen tätig und dost für
die Bestellentscheidungen einem Tellbereich verantwortlich, sucht aftigutete Stellung im Enkunf oder einer logistischen Abtellung, im Raum Hamb. Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Diplom-Oecotrophologia Universität Gießen, sucht Anstel hung für sofort. Ang. u. Z 1068 an WELT-Verlag Postfach 10 98 64, 4300 Essen

Gastro-Ehapaur

10 J. Touristik-Erfahrung, sucht
neuen Wirkungskreis, auch Ausland, Pacht; Geschäftsführung
oder Beteiligung.
Angeb. erb. it. C 1069 an WELTVerlag, Postfach 10 08 64, 4300
Essen

Möchte zurück nach Deutschlan und suche Stelle als Übersetzerin – Französisch, Englisch, Niederlän-disch – oder and Tätigkeit. Bin 45. Zuschriften an Berti Hein, Breds Baan 671. B-2120 Brasschaat (Ant-

ELT.-Techniker staatl, gepriift, 40 J., langi, Erfah-rung als Pojektl. in Planung, Bau-leit, u. Aust. von haustechn. Anlager, sucht neue Position.
Ang. erb. unt. W 1063 an WELTVerlag, Postfach 10 08 64, 4300
Essen

Dipi.-Geologe
30 Jahre, verheirstet, Erfahrung
in Hydrogeologie sowie Kenntmisse in Lagerstättenkunde und
Geophysik, sucht Stellung sund
im Ausland, engl und franz.
Sprachkenntnisse vorhanden. Zuschr. u. T 1060 an WELT-Ver lag, Postfach 10 06 64, 4300 Esser

Dipl.-Ing/Architekt (TU), 34, 7 J. Berutserf. i. Industr., Woh-nungsb., Dorferneuerg., so. ver-antwortungsv., kreative Tätigk. Ang. u. R. 1212 an WELT-Verl., Postf. 10 08 54, 4300 Essen.

the Partner und Repräsentan KAUFMANN (Außenhandel und Schiffahrt),

Handelspartner Mittelost, RGW-Staaten. Süd-amerika, als geschäftsfülmen-der Gesellschafter tätig, möch-te seine Erfahrungen und Ver-hindungen in neuem Betäti-gungsfeld ausbanen und noch irreativer gestalten. Schwer-punkte: Grundnahrungsmittel, Konsunwaren, kl. Anlagen im Lebensmittel- und landwirt-schaftlichen Betrieb.

UBI WERBEDIENST GMBH Bauratr. 84 - Pf 52 03 63 2000 Hamburg 52 Tel. 0 40 / 89 20 03 - 05

### Engagierter Diplom-Pädago # J., mit Prädikatsexamen (Uni Minster)

den Berdehen: Homan Resources Perso-nalwesen. Marktforschung/Offenlich-keitsarbeit, Bertump- u. Bildungswesen. Interessef Angebote unt. S-1213 an WEJT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

Industriekauffrau 45 Jahre (EDV-Erfahrung), sucht neuen Wirkungskreis in NRW. Ang. u. R 1058 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Dipl.-Betriebswirt

37 J. ledig, Sped.-Kaufmann mit
speziellen Renntnissen auf den Gebieten: Bank, EDV, Entsorgung/Recycling, Controlling, Sprachen,
Englisch, Spanisch, sucht neuen
Wirkungskreis.
Angebote unter D 1070 an WELTVerlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

leiter Rethermisheen, 27 J Ind.-Kim/Betriebewitt, langi Eri 2 Z. Ausbilder, erfainen inrifing, m. EOV, su. verantw. Stelle in Milej-betr. Ang. u. N 1210 an WELT-Verl. Postf. 10 08 64, 4300 Essen. Leiter Recht

### Handelsvertreter

mit Lagerraum, 44 Jahre alt, gei Kaufmann sucht neuen interes senten Wirkungskreis (Raum Ont. Angeb. erb. unt. A 1067 an WELT-Verlag, Postf. 10 98 64, 4300 Essen

Abiturient, BW-frei, sucht Ansbildungsplatz als Immobilien-Kaufmann, auch ohne Entgelt Zuschr. erb. unt. V 1062 an WELT-Verlag Postfach 10 08 84 Masch.- I. Wirtsch.-ing. (grad.)

48; Engl. Franz, langjähri rung im Ansland, Proje Logistics, Export-Import rt, Erfel reich. Nicht ortag Ang. u. Z 1044 an WELT-Verbag Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

# DIREKTVERTRIEBSPROFI Abendstudium Top Five als Gebietsleiter bei amerikant-schem Multi, steht, sofort bereit für Sie neue Märkte zu erschlie-ßen. Ang unf. P 1211 an WELT-Ver-lag. Postfach 10 08 64, 4300 Easen.

2.90

200

gg (end

Ţ. . . .

200 100

Pays ...

Z 74

200

-

- Total  $\sim r \cdot r_{\gamma} \cdot r_{\gamma} -$ 

- - -

Taras.

# 

# Internationale Immobilienanlagen

Wir sind eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Westdeutschen Landesbank Girozentrale und eines der führenden Immobilienfonds-Unternehmen der Bundesrepublik.

Da wir unser Angebot an internationalen Kapitalanlagemöglichkeiten erweitern möchten, suchen wir für unser Ressort »Privatkunden und internationale Anlagen« den

# Vertriebsleiter

Solide betriebswirtschaftliche, steuer- und gesellschaftsrechtliche Kenntnisse sowie verkäuferisches Talent sind Voraussetzungen. Darüber hinaus erwarten wir gute englische Sprachkenntnisse. Es ist von Vorteil, wenn der Bewerber drei bis fünf Jahre branchenspezifische Berufserfahrung bei einem international orientierten Unternehmen gesammelt hat.

Schwerpunkt dieser Aufgabe wird der selbständige Verkauf sowie die Verkaufsunterstützung und Schulung unserer Anlageberater sein. Das Tätigkeitsgebiet erstreckt sich auch auf die konzeptionelle Entwicklung und die Umsetzung von Anlage- und Absatzstrategien. Schwerpunkt dieses Unternehmensbereiches ist der nordamerikanische Markt.

Wir bitten um Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres Gehaltswunsches.

Rheinisch-Westfälische Immobilien-Anlagegesellschaft mbH Personalabteilung, Neusser Str. 111, 4000 Düsseldorf!

Mittlere Maschinenfabrik und Eisengießerei in Ostwestfalen

sucht zum baldigen Eintritt

# **Direktions-Assistenten**

als späteren Nachfolger des Geschäftsführers.

Akademische Vorbildung, möglichst auch im technischen Bereich, sowie praktische Erfahrung sind Bedingung.

Da erheblicher Export getätigt wird, sind gute englische Sprachkenntnisse erwünscht. Bei Wohnungsbeschaffung kann geholfen werden. Alle Schulzweige am Ort.

Bewerbungen, die streng vertraulich behandelt werden, senden Sie bitte unter B 1134 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

# Führungskraft SF Bau

Wir sind ein erfolgreiches, vielseitig aktives Unternehmen mit jungem Management.

Unser Tätigkeitsgebiet umfaßt den gesamten schlüsselfertigen Hochbau im Großraum Niederrhein - Ruhrgebiet und Westfalen. Wir suchen einen hochqualifizierten

# Bauingenieur

für Aufgaben in der Akquisition, Kalkulation, Baubetreuung und Abrechnung. Wir denken an einen ing FH oder TH mit Organisationstalent, Eigeninitiative, Durchsetzungskraft und der Fähigkeit, Mitarbeiter zu führen. Bewerber mit mindestens 3 Jahren Berufserfahrung im schlüsselfertigen Bauen finden bei uns eine Chance. Bewerber, die über die erforderliche Qualifikation verfügen, schicken ihre vollständigen Unterlagen an:

TE-BAU-GmbH + Co. KG Ges. für schlüsselfertiges Bauen Postfach 5 01, 4290 Bocholt

# Versierter

Aniageberater
30, 6jähr. Brancheneri., bis vor
kurzem erfolgreich für die Dr.
Jung AG (Treuwo AG) tätig,
sucht neue Aufgabe (Partner),
überdurchschnitti. Engl.-Kenntn.
Ang. u. S 1059 an WELT-Verlag,
Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Diplom-Kaufmann

Auskünfte erteilt: Herr Gründemann

Auskünfte erteilt: Herr Lehnert

2800 Bremen 1, 22 0421/3077-579

Architekt

# Austandsbesitz-Bewachung

ARSKHRISIESHZ-DETRICINING

2 Frührentner – Allroundtechniker

4 Kaufmann – (mit kompl. Werkzeug-Riz.) fließend Engl. Spanlisch +

Franz. Sprechend, suchen Anfsichtstätigkeit etc. Yacht, Bungalow, Wohnung in Spanlen, Frankreich oder Italien, gegen angemessenes Taschengeld. Angeb. erb. unt. X 1064 an WELT Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

# Techn. Industriekaufmann

Anf. 40. verh., in ungekündigter Füh-rungsposition mit lang). Erfahrungen im Vertrieb von Datenstationen so-wie Anlagen zur Qualitätssicherung. Als qualifizierter Praktiker blete ich: Unternehmens- u. Marktstrategie
 Top-Verkäufer auf jeder Ebene Angebots- u. Auftragsabwicklung
 sehr gute Erfahrungen im Ostgeschäft, Kooperationskanntnisse. Suche neue verantwortungsvol Aufgabe im Raum Hamburg. Angebote unter F 1204 an WEL' Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

# Franzose, 36 J.

sehr gut Deutsch sprechend, 14 J Erfahrung m. Metall- u. Textilex-port nach Deutschland, möchte sich jetzt gern dt. Unternehmen in Frankreich vorstellen. Falls erforderlich, auch bereit, Lehrgang in Deutschl zu machen. Derzeitig. Wohnsits Nordfrank-reich, bei Lille. Interessiene mich für Angebote aller Besnehen.

# Zuschr. erb. n. E 1203 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

FOOT Fehit Ihnen zur Verwirklichung Ihrer Ziele der richtige Mann? Er, 35 Jahre, Geschäftsleitungsmitglied eines überregional bekannten Einzelhandelsunternehmens, sucht neue Aufgaben mit Schwerpunkt Einzelhandelsunternehmens, überzeugende Erfolge im Discount- und Filtalbereich, gute Kontakte zu Herstellern und Lieferanten, nachweisliche bereich, gute Kontakte zu Herstellern und Lieferanten, nachweisliche der Bestiegenen von Henriksbergeren. Erfahrungen bei der Entwicklung und Realisierung von Handels Einsatzbereit, entscheidungsfreudig, geht gern neue Wege, mit sicherem Gespür für das, was beim Verbraucher ankommt.

# Wenn Sie den Praktiker brauchen, der mit Schwung und Sachkenntnis plant und durchsetzt, nehmen Sie bitte Kontakt auf über X 1240 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Verontworti. Aufgabe von engagiertem Stahlbauinge-nieur, SFI, ges., 33 J., verh., REFA, 9 Berufsjahre in Berechnung, Konstruktion, Abnahme. Angebote unter Y 1241 an WELT-Verlag, Posif, 10 08 64, 4300 Essen.

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahi

**Account Executive** 

ungekindigt, bei großem amer. Broker beschäftigt, mit Erfahrung, sucht Position mit Aufstiegsmögl. speziell im Devisenhandei oder in-stitutioneller Anlageberatung bei Bank, Versicherung o. ä. Ang. u. B 1068 an WELT-Verlag, Postfach 1008 64, 4300 Essen.

# ausgezeichnete Deutschkenntn., sucht unternehmerische Aufgabe im Raum Paris. Verhandlungsgeschick und breite Marktkenntnisse sind vorhanden, um den framösischen Markt für den Verkauf Ihrer Produkte und Leistungen neu oder besser zu erschließen. In einem 15 km östl. v. d. Stadigrenze gelegenen Pariser Vorurt stehen mod. Räumlichkeit (600 m²) und schon bestehende wirtschaftl. u. jurist. Struktur zur Verfügung. Zuschr. erb. u. S 1235 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Günter Kaiser von der Hamburg-Mannheimer: "Unsere Größe ist Ihre Chance. Sie heißt mehr Zukunft, mehr vom Leben."

# Sicherheitsingenieur/in

Für unsere Hauptverwaltung in Hamburg (ca. 2.500 Mitarbeiter) suchen wir per sofort eine Fachkraft für Arbeitssicherheit gem. §§ 5-7 ASiG und für damit zusammenhängende Aufgaben.

Zu den Hauptaufgaben gehören neben der sicherheitstechnischen Überprüfung der Betnebsanlagen, der Arbeitsverfahren und technischen Arbeitsmittel insbesondere die Beobachtung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung sowie die verantwortungsvolle Mitwirkung bei Brand- und Katastrophenmaßnahmen. Die Beratung der für den Arbeitsschutz Verantwortlichen sowie die Schulung der Sicherheitsbeauftragten gehören ebenfalls zu seinen Aufgaben. Wir erwarten ein abgeschlossenes Studium zum Bauingenieur (FH) und die nachweisbare Befähigung, die Sicherheitsbedürmisse und besonderen ergonomischen Erfordernisse eines Dienstleistungsunternehmens beurteilen zu können.

Bitte richten Sie Ihre aussagefähige Bewerbung mit Angabe der Gehaltsvorstellung an Herm Daum, Personalabteilung, Überseering 45, 2000 Hamburg 60.



Handelsv<sub>ille</sub>

BELL & FEEL

CEBUSINE

17 • <u>2 -</u> •

100 Jan 190

# Weizmanns "Feindflug" USA erzielen Erfolge zu Freunden in Kairo und der SDI-Forschung

Streitpunkt Taba / Schwelende Regierungskrise in Israel NATO: Europäische Kritik verfehlt ihre Wirkung

der Wählerschaft sein.

verbessern.

Amerikaner drängen

Der ehemalige Luftwaffen-Befehls-

haber ist in Kairo sehr angesehen, da

er wie Mubarak an den Friedensver-

handlungen von Camp David 1978/79

beteiligt war und bei den Ägyptern als "Taube" gilt. Er hat den Ägyptern

zugesichert, auch die Lage der Palä-

stinenser in den besetzten Gebieten

und nicht nur in Israel verbessern zu

wollen. Weizmann will in Kairo vor

allem herausfinden, ob eine Verbes-

serung und Normalisierung der Be-

ziehungen für die ägyptische Füh-

rung zur Zeit annehmbar ist oder wie

bisher mit immer neuen Bedingun

gen verknüpft wird. Präsident Muba-

rak hat sich stark für eine gemeinsa-

me jordanisch-palästinensische Dele-

gation mit Teilnahme der PLO enga-

giert, so daß nach ägyptischer An-

sicht normale Friedensbeziehungen

zu Israel nicht in das Kairoer Konzept

der Aussöhnung mit der arabischen

In diesem Zusammenhang bleibt

Taba ein kritische Punkt. Denn Mu-

barak will gegenüber Jordanien und

der PLO demonstrieren, daß er auch

den letzten Meter "besetzten Gehie-

tes" von Israel zurückerhält, so daß

Jordanien das gesamte Westjordan-

ufer zurückverlangen kann. Die israe-

lische Regierung will jedoch die Ent-

scheidung, wem der eine Quadratki-

lometer breite Wüstenstreifen südlich

von Eilath mit einem Hotel und ei-

nem Strandchib nun wirklich gehört,

beiderseitigen Verhandlungen oder

einem internationalen Schiedsspruch

Israel raumte die gesamte Sinal-

Halbinsel im April vor drei Jahren

und beanspruchte Taba, weil die in-

ternationale Grenzziehung von 1906

zwischen Ägypten und dem osmani-

In der Übergangszeit bis zu einer Re-

gehing besteht Israel darauf, daß die

eigene Polizei in Taba Sicherheitsbe-

lange wahrnimmt, während Agypten

das der internationalen Beobachter-Gruppe MFO überlassen will. Beider-

seitige Verhandlungen Ende Januar

in Beersheva blieben ohne Erfolg,

nicht zuletzt deshalb, weil die ägypti-

sche Propaganda Taba zu einem gro-ßen und wichtigen Gebiet und zu ei-ner Lebenstrage der ägyptischen

Nation" hochgespielt hatte.

Welt passen könnten.

im Hintergrund

hav/PMR, Jerusalem/Kairo Der Bruch der großen Koalition in Israel zwischen der Arbeiterpartei und Likud ist am Montag in letzter Minute verhindert worden, nachdem Peres eine umstrittene telefonische Abstimmung unter den Mitgliedern des Regierungsplenums abgehalten und sie persönlich um ihre Zustimmung zur Reise des Ministers Ezer Weizman nach Kairo gebeten hatte. Nur weil sich Religionsminister Yosef Burg auf die Seite der Arbeiterpartei stellte, ergab sich eine Mehrheit von einer Stimme, so daß Weizman noch am selben Abend abfliegen konnte. In Kairo traf er gestern mit Präsident Mubarak zusammen und übergab ihm eine mündliche Botschaft von Premierminister Peres. Mubarak und Peres wollen ein Gipfeltreffen abhalten.

Doch die Regierung, die Weizman zurückließ, ist nicht mehr dieselbe Der Widerstand der Likud-Minister gegen Weizmans Mission hat das bisherige Vertrauen zwischen Peres und Shamir erschüttert. Die Tageszeitung "Davar", die im allgemeinen die Ansichten der Arbeiterpartei widerspiegelt, schrieb dazu: "Dem Anschein nach ist alles wieder in Ordnung . . . Aber in Wirklichkeit haben die Zwischenfälle der letzten zwei Tage das Gefühl verstärkt, daß dies eine künstliche Regierung ist, die nicht bis zum Ende ihrer Legislaturperiode durchhalten kann. Auf keinen Fall ist es denkbar, daß sich mit dieser Regierung irgendein Fortschritt im Friedensprozeß erzielen läßt."

Die Unwilligkeit des Likud, der Agyptenreise Weizmans zuzustimmen, ist verständlich - nicht nur weil dies em Eingriff in die Kompetenz des Außenministers und Likudchefs Shamir ist. Die Frage ist, was Weizman erreichen kann. Shamir hat darauf hingewiesen, daß Israel für seine Gebietsverzichte vor fünf Jahren einen Friedensvertrag bekam, von dem Kairo viele Klauseln ganz einfach ignoriert. "Die Ägypter haben jetzt wieder den Sinal Aber zur Einhaltung des Friedensvertrages können wir sie nicht zwingen." Was Agypten jetzt wolle, so Shamir, .ist die Enklave von Taba am Golf von Akaba. Sie werden uns alles dafür versprechen, und nachdem wir Taba geräumt haben, werden sie ihre Versprechen wieder vergessen. Und dann ist Taba verio-

"Kein Auftrag von der Regierung"

Shamir bemerkte, daß Weizmans Reise "zwecklos und unwichtig" sei, schon weil er "keinen Auftrag von der israelischen Regierung" habe. Darauf angesprochen, erinnerte Weizman an seine Vergangenheit als Kampfflieger im Zweiten Weltkrieg und erklärte: Bei einem Feindflug erfolgt die Bewertung nicht vor dem Abflug, son-

dern erst nach der Rückkehr." Weizman ist wahrscheinlich die Ironie entgangen, die in dem Ver-gleich einer Agyptenreise mit einem Feindflug liegt. Gerade beim Likud-Block sight man die Lage so, nicht auf der Seite der Arbeiterpartei, zu der sich-Weizman - vor acht Jahren Begins Wahlkampfleiter – jetzt mit Leib

C. GRAF BROCKDORFF, Brüssel und Seele geschlagen hat. Es ist ietzt Das von Präsident Reagan ins Leanzunehmen, daß Peres die Koalition mit dem Likud bis zu den Wahlen zur ben gerufene Programm zur Erforschung von Weltraumwaffen, das als "Histadrut" (Allgemeiner Gewerkschaftsverband) erhalten wird. Die Grundlage der Strategischen Vertei-Abstimmung am 13. Mai wird ein digungsinitiative (SDI) des Präsidenwichtiger Fingerzeig für den Trend ten dienen soll, macht nach Darstellung einschlägig informierter Kreise gute Fortschritte. Die Forschung ge-he auf breiter Front voran. Zahlreiche Hauptziel des umstrittenen Besuchs ist die Verbesserung der mehr Konzepte seien in den Bereich des als kühlen ägyptisch-israelischen Betechnisch verwirklichbaren gerückt. ziehungen. Der erste politische Besuch eines israelischen Ministers, der So sei es im Lawrence Livermore Naeng mit Peres befreundet und im Kational Laboratorium geglückt, in einem ionisierten Kanal einen Elektrobinett für das Los der israelischen nenstrahl über eine Entfernung von Araber zuständig ist, kommt vor allem auf amerikanisches Drängen zu-80 Metern zu stabilisieren. Das Problem bei der Nutzung von Elektrostande. Washington hat Präsident Mubarak bedeutet, vor neuen umnenstrahlen ist deren Eigenschaft, strittenen Friedensinitiativen solle er sich zu zerstreuen. Die amerikanischen Wissenschaftler fanden heraus, erst einmal den Frieden mit Israel daß ein von einem Laserstrahl "vorgebohrter" Kanal in der Ionosphere Luftpartikel ionisiert. Dadurch werde

der Strahl stabil gehalten. Der im Lawrence Livermore Laboratorium simulierte Elektronenstrahl wird unter Experten als Durchbruch bei der Anwendung einer bestimmten Technologie angesehen. Mit dem lasergesteuerten Elektronenstrahl könnten sowjetische Raketen aus niedriger Erdumlaufbahn über mehr als 1500 Kilometer Entfernung zerstört werden.

Forschungsresultate seien auch auf einem anderen Gebiet erzielt worden: dem Röntgen-Laser. Dieser arbeite auf einer Wellenlänge von 0,0014 Mikron mit einer Energie von mehreren Billionen Watt. Er sei in der Lage, die Steuerung sowjetischer Raketen in der Startphase zu zerstören und die Mikroschaltungen in deren Nukleargefechtsköpfen zu vernichten. Der Röntgen-Laser gibt im Gegensatz zum normalen Dauerstrichlaser seine Energie in einem Stoß ab. Sie führt zur Verdampfung des getroffenen Ziels. Das Kampfgerät wurde an ein Ultraviolett-Infrarot-Teleskop für die Zielführung gekoppelt. Die Anlage sei so kompakt, daß sie in einen Satel-liten paßt. Mit einem Flug der amerikanischen Raumfähre könnten gleichzeitig mehrere Kampfsatelliten

dieser Art ausgesetzt werden. Schlüssel für die Beherrschung der Raumwaffentechnik seien gekoppelte Computerkanäle, die der Gefechts-

# Prag droht **Oppositionellen**

Der tschechoslowakische Innenminister Vratislaw Vajnar hat Oppositionellen mit Strafe bedroht, falls sie sich nicht den "ernsten Ermahnungen" der Behörden fügten. In der Pareitung "Rude Pravo" schrieh Vajnar, westliche Geheimdienste unternähmen verstärkt Anregungen, mit oppositionellen Bürgern Kontakt aufzunehmen. Diese seien nur auf Geld aus und völlig isoliert. In der Vergangenheit sei es nur in Ausnahmefällen nötig gewesen, Maßnahmen gegen "antisozialistische Aktivitäten" zu ergreifen. Die Betreffenden könnten sich aber in Zukunft nicht sicher sein, daß gegen sie nicht mit allen gesetzlichen Mitteln vorgegan-

führung (Battle Management) im Falle eines Raketenangriffs dienen. Die Erzeugung künstlicher Intelligenz mit Hilfe supermoderner Rechner-Software spiele dabei eine bedeutsame Rolle. Künstliche Intelligenz bedeutet, daß ein Computer auf Grund einer gegebenen Lage Schlußfolgerungen ziehen kann. Die Vereinigten Staaten seien auf diesem Gebiet der Sowjetunion voraus. Inzwischen greife auch der von Washington verhängte und in Europa nicht immer voll verstandene Stopp des Technologieexports in die Sowjetunion. Der Abstand der Amerikaner zu den Sowjets auf dem Feld der hochentwickeiten Technologie vergrößere sich.

In der NATO stellten Fachleute

fest, daß der amerikanische Optimismus, beim SDI-Forschungspro-gramm zu greifbaren Ergebnissen zu kommen, wachse. Die NATO-Experten vertreten die Ansicht, daß Washingtons Programm nicht umkehrbar sei. Kritik aus Europa oder der Sowjetunion werde nichts bewirken, weil die maßgeblichen Entscheidungsinstanzen der Vereinigten Staaten zu der Überzeugung gelangt seien, daß das SDI-Programm im nationalen Interesse liege. Europäische Kritik sei zudem in amerikanischen, Augen oft oberflächlich und gelegentlich hysterisch. Deshalb bleibe sie voraussichtlich ohne Wirkung. Der Ansicht mancher europäischer Wissenschaftler und Politiker, das SDI-Programm beruhe zum Teil auf Wunschdenken, scheine die Sowjetunion, die selbst seit 20 Jahren auf diesem Feld forsche, nicht zu folgen. Ihre Wissenschaftler könnten beurteilen, wieweit das SDI-Programm realistisch sei. Mit erheblichem Aufwand bemühe sich die Sowjetunion darum, das amerikanische Programm zu bekämpfen.

Berechnungen amerikanischer Wissenschaftler in Los Alamos (New Mexico) haben inzwischen ergeben, daß die Sowjetunion durch die Einführung schnell brennender Startstufen von Interkontinentalraketen, mit deren Hilfe die Bekämpfung von Offensivraketen in der Startphase unmöglich gemacht werden soll, unannehmbare Einbußen an Nutzlast und Genauigkeit hinnehmen müßte.

# China forciert West-Geschäfte

AP, Canberra

Der chinesische Parteichef Hu Yaobang ist gestern in Canberra mit dem australischen Ministerpräsidenten Bob Hawke zusammengetroffen. In einem gemeinsamen Kommunique wird eine Ausweitung der Wirtschaftsbeziehungen angekündigt, die als Modell für die von China betriebene Öffnung nach Westen verstanden wird. Hu hatte zuvor schon vor Journalisten versichert, daß China an seiner Politik der Öffnung zum Ausland festhalten und weiter Geschäfte mit westlichen Staaten abschließen werde. In Canberra hieß es, ein Abkommen über eine gemeinsame Ausbeutung der Erzvorkommen am Mount Channar in Westaustralien stehe unmittelbar vor dem Abschluß.

# In Scharen ziehen Pilger Moratorium auf zum Grab Popieluszkos

Der Beginn des Frühlings zeigt wieder einmal, wie sehr die vielen selbständigen polnischen Kleinbauern seit Jahrzehnten vom Staat benachteiligt werden, obwohl sie das Rückgrat der landwirtschaftlichen Erzeugung sind: Es fehlt an Gummistiefeln ebenso wie an Batterien und Reifen für die kleinen Traktoren und an Kunstdünger.

Vor allem die Milchwirtschaft muß dringend landesweit und umfassend modernisiert werden. Unabhängige Hygiene-Spezialisten haben festgestellt, daß mindestens 60 Prozent der Milch selbst nach polnischen Lebensmittelbestimmungen nicht verkauft werden dürften, weil sie aus TBC-gefährdeten Beständen stammen oder verunreinigt sind.

Hilfe für private Bauern bleibt aus

Docb die in der "Solidaritäts"-Ära geborene Idee eines "Marshall-Planes" für die polnische private Landwirtschaft scheint tot zu sein. Selbst Lech Walesa, der die mit dem Friedensnobelpreis verbundenen 450 000 Mark dem Hilfsprogramm der Kirche zur Verfügung stellen will und sich sehr dafür engagiert hat, hält sich heute merklich zurück. Noch im vergangenen Herbst war er überaus optimistisch. Denn die gesetzlichen Grundlagen für die von der katholischen Kirche kontrollierte Stiftung zur Unterstützung der privaten Landwirtschaft waren im September 1984 vom Warschauer Parlament verabschiedet worden. Details blieben allerdings noch zu klären. Doch mit der Ermordung von Ka-

plan Jerzy Popieluszko im Oktober traten die nur mühsam kaschierten Spannungen zwischen Kirche und Staat wieder offen zutage, die sich mittlerweile zur offenen Konfrontation gegen die Kirche entwickelten. Das Jaruzelski-Regime, dem das Landwirtschaftsprojekt stets aus ideologischen Gründen ein Dorn im Auge war, zeigte sich bei diesen Details unnachgiebig. Es pochte auf die Zollpflichtigkeit aller einzuführenden Güter und die Versteuerungspflicht der Stiftungsmittel, für die fünf Milliarden Mark benötigt würden. Das wiederum war und ist weder für das polnische Episkopat noch für die westlichen Regierungen und Kirchen, die potentiellen Geldgeber, ak-

Wenn auch Walesa das Scheitern der Hoffnung nicht offen eingestehen darf, so nehmen doch seine engsten Berater kein Blatt mehr vor den Mund: General Jaruzelski könne es sich gar nicht leisten, dieses Programm zuzulassen, das die große hl selbständiger Bauern (die es nach Ansicht Moskaus gar nicht geben dürfte) ebenso wie den starken Einfluß der katholischen Kirche auf dem Lande noch weiter stärken wür-

Befürchtungen dieser Art plagen das Regime sicherlich nicht zu Unrecht. Denn "normalisiert" hat sich in Polen seit dem offiziellen Ende des Kriegsrechtes allenfalls die Offenheit, mit der weite Teile der Bevölkerung ihre Ablehnung der Regierung Jaru-

RUDOLF CANNE, Warschan zelski äußern. So ist es längst keine Sensation mehr, daß sich regelmäßig mehr als 10 000 Menschen am letzten Sonntag eines jeden Monats in und vor der Warschauer St.-Stanislaw-Kostka-Kirche zur "Messe für das Vaterland und alle, die dafür leiden müs-

> Vor etwa drei Jahren wurde diese Tradition von Popieluszko begründet, der heute als Märtyrer des christlichen freien Polens gilt. Sein Grab neben der Kirche ist bereits Ziel vieler Pilgerreisen. Von den 155 000 Menschen, die sein Grab im März besuchten, waren allein acht Pilgergruppen aus der Bundesrepublik Deutschland. Aber auch aus Peru, Neuseeland und der Sowjetunion wurden Pilger gezählt.

Hier wie anderswo stehen die Idea-

le der Gewerkschaft "Solidarität" wie selbstverständlich im Mittelpunkt, deren Name auf unzähligen Transparenten neben dem Grabe flattert. Entschlossenheit zeigen auch die überwiegend jungen Gläubigen, wenn sie bei patriotischen Kirchenliedern mit den Fingern das "Victory"-Zeichen formen. Dadurch wird deutlich, was die Menschen bewegt. Am Palmsonntag gelobte eine Arbeiterdelegation aus dem Warschauer Industrierevier Wola vor 15 000 Gläubigen am Grabe Popieluszkos, dem Vermāchtnis des Patrons der freien Gewerkschaft Solidarität" treu zu bleiben. Während .der Rote" (die abschätzige Bezeichnung des kommunistischen Regimes") gerade heimlich ein Denkmal für die 4000 in Katyn von den Sowjets ermordeten polnischen Offizieren errichtete und dabei die sowjetische Geschichtsfälschung einmeißelte, die die Ermordung den Deutschen anlastet, beteten Tausende bei St. Stanislaw für das Seelenheil der "vor 45 Jahren" (also während der sowjetischen Besetzung Polens) ermordeten polnischen Offiziere.

Trotz guter Ernten und einer angeblichen wirtschaftlichen Erholung sind die Schlangen vor den Läden in ganz Polen wieder länger geworden. Zu den Versorgungsnöten, die von Margarine, Zahnpasta und - natürlich - Fleisch, bis zum Gips zum Schienen der vielen gebrochenen Beine dieses Winters und Medikamenten jeder Art reichen, kommen jetzt noch die zum Teil drastischen Erhöhungen der Lebensmittelpreise. Zeitlich wurden sie zwar auf mehrere Monate gestreckt, aber den Einzelnen treffen sie dennoch schwer.

Wieder wilde Streiks in einigen Betrieben

Lech Walesas Entscheidung, den halbstündigen Streik gegen diese Erhöbungen im Februar nach dem scheinbaren Entgegenkommen der Regierung abzusagen, hat Kritik eingebracht.

Nachdem es vor allem in Warschau im März bereits "wilde Streiks" in einigen Betrieben gab, konzentrieren sich die Vorbereitungen der Untergrundgewerkschaft nun auf das Daturn des 3. Mai, den Jahrestag der ersten polnischen (und europäischen) demokratischen Verfassung von 1791, der für alle freiheitlichen Polen von großer Symbolkraft ist.

# Sondersitzung in Genf erörtert

Eine Woche vor Beendigung der ersten Runde der amerikanisch-sowjetischen Verhandlungen in Genf über die Begrenzung der strategischen Nuklearrüstung und der militärischen Aktivitäten im Weltraum haben sich beide Supermächte gestern entgegen des vereinbarten Sitzungsturnus nicht mit dem Thema Weltraum, sondern mit den Mittelstrekkenwaffen befaßt. Die US-Delegation wollte auf dieser Sondersitzung erläutern, warum die USA und mit ihr der europäische Teil der NATO nicht bereit sein könnten, das sowjetische SS 20-Moratorium mit einer vergleichbaren Unterbrechung der Aufstellung von Pershing 2-Raketen und



Marschflugkörpern in Westeuropa zu beantworten.

Die amerikanische Seite hält sich strikt an die vereinbarte Vertraulichkeit der Genfer Verhandlungen. Durch die Gorbatschow-Ankündigung sah sie sich aber zu einem Signal an die Weltöffentlichkeit genötigt, aus dem zu lesen sein sollte, daß Washington gegenüber dem Verhandlungspartner zu seriösen Kompromissen bereit sei, nicht aber zu Absprachen, die den Westen ins Hintertreffen geraten lassen müßten.

Darüber hinaus gibt es Indizien dafür, daß die Sowietunion die halbjär. rige Zeitspanne zwar als Stationie-rungsstopp deklariert, sie aber nutzt. um nach weiteren Test mit einer verbesserten Version der SS 20 die Stationierung fortzusetzen. Die amerikanische Seite in Genf verhandelt weiter nach den Grundsätzen der 1983 von Moskau abgebrochenen INF-Runde. Schon damals war der Westen zur sogenannten "Null-Lösung" bereit. Auch hätten die USA einen zahlenmäßigen Gleichstand beider Seiten auf niedrigerem Niveau akzeptiert. Heute aber verfügt die Sowjetunion über mehr als 1400 Sprengköpfe auf ballistischen Trägern mittlerer Reichweite, die USA in Europa aber über weniger als hundert auf Per-shing 2 und Marschflugkörpern.

PUBLICIS INTERMARCO FARNER

CLUB SERVICE PLUS. UNSERE BESONDERE LEISTUNG FÜR OFT-FLIEGER.

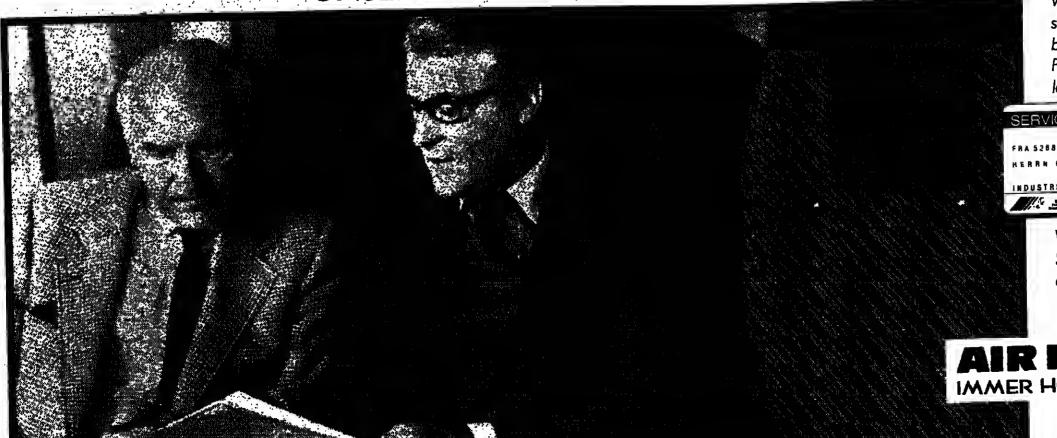

Wenn Sie viele Termine wahrnehmen und Flugreisen aft kurzfristig antreten müssen, dann sallten Sie bei AIR FRANCE eine Mitgliedschaft im Club Service Plus beantragen. Wenn Sie alle Bedingungen erfüllen, erhalten Sie eine Club-Karte.

Mit dieser Karte können Sie z.B. bis eine Stunde var Abflug Ihrer gewünschten Maschine buchen - wir garantieren Ihnen auf jeden Fall einen Platz.

Weitere Informationen über die Varteile des Club Service Plus erhalten Sie bei AIR FRANCE, Friedensstraße 11, 6000 Frankfurt 1.

AIR FRANCE IMMER HÖHER HINAUS

dpa, Nau Pelki

Die afghanische Hauptstadt Kabul ist in der vergangenen Woche nach mehreren Monaten wieder von den Mudschahedin unter Raketenteschuß genommen worden. Nach informationen westlicher Diplomaten in Neu Delhi schlugen erstmals auch im Osten der Stadt Geschosse ein-

-Wenn Sie überorientiert sein wollen: DIE WELT Hinwes für den neuen Abjungaten Sie haben das Recht, Ihre Absonnemens-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Abs., ind.) Datum genugti schnillich zu siderruten bei Die WELT. An DIE WELT, Vertrieb, Posttach 30 % 20 2000 Hamburg 20 Bestolication Bitte liefern Sie mir zum nuch strißelichen Termin bis auf whiterer der WELT. Der monat-liche Bezugspreis beifügt DM (m.5) i Ausland 35,00 Luftpostversend auf Anfract i antwike Versand- und Zusiellkösten i wie Wehrniert.

Schwere Kämpfe mit nohen Verlu- [ aus der Provinz Paghman gemektet. Sowjetische und allghanische Truppen griffen starbe bindachabe - Alexain a neumahen die von Syridin-Verbände an. Die Widerstands- har geste setten FLO-Gruppen eben-

Ich habe das Rocht, die e.B. action in ach hab von "Togen ich er derlier ach eine schriftlich zu nichte im Sie eine Vertrigt, die Viele

# Israel: Nur noch mit einem Bein in Libanon

Wie sich Jerusalem die Zeit nach dem Rückzug vorstellt

Bis Ende Mai, so verraten hohe Militars in Tel Aviv. soll alles vorbei sein - vier Monate früher als ursprünglich geplant soll dann der Rückzug der israelischen Armee (Zahal) aus Libanon abgeschiessen sein. Doch bis dahin stehen der Zahal noch bittere Wochen bevor. Oberste Devise der abziehenden Armee ist es. Verluste so niedrig wie möglich zu halten. Doch das ist schwer in diesen Tagen in Südlicenon. Die Gefahr lauert überall. Die Israelis schlagen bei Terroranschlägen hart zurück. Ihre Taktik der eisernen Faust" hat bislang allzu große Verluste vermieden. Aber die Truppe ist nervös. Zwar verstehen Israbis Schlaten den Kampf gegen Teract und Guerrilla, aber nun, da ihre Stationistung in Libanon zu Ende geht, fehlt den Soldaten das innere Ängagement, der Auftrag. Einziges Elek Jeder will nut beiler Haut nach

. Mit einer: Bein stehen wir bereits in Israel, mit den anderen noch in Libanom wie will man da mit letzter Hingaba kämpfen", ragt Ariel Merari. führender Terrorismusexperte vom "Center für Strategische Studien" in Tel Aviv gegenüber der WELT. Die Schlüsselfrage in diesen Wochen in Israel laubit was hommt nach dem Effektug? Wie geht die Entwicklung in Libanon dann weiter? Faktum ist: Dar 1982 begonnene Feldzug hat die militärische Infrastruktur der PLO perstört. Eine organisierte Kommandozentrale der PLO existiert nicht treitr. "Sie würzen drei bis fünf Jahre brauchen um den alten Zustand wiederkerbustellen", sagen die Anti-Tertorbemter beim klinisterpräsidenten.

I rieus dies Lage

Elimpy of twa. p. Artiel Merari vor eieizi diteichnenden de Tüstenregion de nach Tyros dette wieder Tud to the too lot bedist sind die an elegen els el Fibebilingsiager. Timitu' Arafats immer sten auf beiden Seiten under und der in Beine Anhänger stehen im aus der Gegend um Mallian Stander: Sie der Gegend um Mallian Stander: The Table - whe may dem Ein-

kämpfer sollen mehrere sovjetische in Fudlibanon Fuß zu fassen. Hubschrauber abgeschossen haben. Hier austuschließen ist deshalb, so

ROLFTOPHOVEN, Tel Aviv Merari gegenüber der WELT, "daß die Palästinenserlager an der Küste im Süden künftig erneut eine Rolle spielen bei der Ausbildung internationaler Terrorgruppen". Offen sei derzeit auch noch das Verhalten der Schiiten gegenüber der PLO.

Vorerst dominieren im Umfeld des schiitischen Terrors gegen Israels Truppen vor allem die Fundamentalisten und Khomeini-Anhänger. Wird ihr Terror die israelischen Truppen auch nach Israel hineinverfolgen? Eine reguläre südlibanesische Armee, die die Sicherheitszone beherrschte. die der inzwischen verstorbene Major Hadad einst mit Israels Hilfe im Süden des Landes aufgebaut hatte, be steht praktisch nicht mehr. Hadads Nachfolger, General Lahad, hat bei der Bevölkerung nicht jenes Charisma wie sein Vorgänger.

### Abschreckungsstrategie

Infiltrationen nach Israel aber werden in Zukunft noch schwieriger, Selbstmord-Aktionen also kaum noch möglich sein. Mit Raketenüberfällen von Libanon aus werden die Menschen im Norden Israels jedoch auch weiterhin leben müssen. Ihre Intensität, so vermuten Fachleute. wird im Vergleich zu früher dagegen abnehmen. Israels neue Verteidigungspläne für den Nordteil des Landes basieren auf Einschätzungen möglicher Entwicklungen in Libanon. Die Armee wird eine Abschrekkungsbarriere aufbauen. Hervorragende Eliteverbände sollen ständig an der Nordgrenze in Alarmbereitschaft liegen - jederzeit bereit, bei Terrorangriffen Vergeltungsschläge tief in libanesisches Territorium hinein durchzuführen. Eine besondere Rolle wird künftig bei israelischen Anti-Terroraktionen auch die Luftwaffe spielen. Angesichts dieser Massierung von

Streitkräften an der Grenze zu Libanon vertreten Israels Experten mit Blick auf die Entwicklung des schütischen Terrors die These: "Die Mehrheit der schiitischen Bevölkerungsgruppe in Südlibanon, die keine Terroristen sind, kann doch nicht wirklich eine Wiederholung jenes Teufelskreises von Angriff und Gegenangriff wollen, der in den letzten zehn Jahren ihr Leben gezeichnet und rui-

# ein Stück Maoismus

OSKAR WEGGEL, Hamburg Ein neues Erbgesetz ist jetzt vom Volkskongreß in Peking verabschiedet worden. Es soll den zum Vermögenserwerh ermunterten Chinesen mehr Rechtssicherbeit geben und die bisherige Benachteiligung der Frauen ausgleichen. Alles in allem ist das neue Erbrecht ein weiterer

Schritt zur Enterbung des Maoismus. Am Erbrecht pflegen sich in sozialistischen Staaten die Geister zu scheiden. Geht es hier doch um eine Abwägung zwischen dem häufig als "reaktionär" verdächtigten Familienethos und dem seit Marx geltenden Prinzip, daß im Stadium des Sozialismus die "Verteilung nach Leistung" zu gelten habe.

Auch die Volksrepublik China leistete sich in dieser Frage über Jahrzehnte eine Art Vogel Strauß-Politik. Sie ließ die Materie formell ungeregelt und beschränkte sich darauf, der Bevölkerung neue Modelle ans Herz

zu legen. Eines davon war ein gewisser Chen Luoping, ehemaliger Armeeoffizier seines Zeichens, der, als er auf dem Sterbebett lag, seine drei Kinder zu sich kommen ließ und ihnen zu verstehen gab, daß er ihnen lediglich jene drei Granatsplitter hinterlassen wolle, die er vom Kriege her noch in seinen Körper trage; sie sollten den Hinterbliebenen als Mahnung dienen, stets "hart zu bleiben". Vererben wolle er nicht seine materielle Habe - die solle der Partei anheim fallen! - sondern sein "geistiges Vermögen!"

Diese Geschichte entsprach bestem kulturrevolutionären Stil, und wurde deshalb von den damaligen Medien begeistert nachgedruckt.

### Neuer Zeitgeist

Inzwischen hat sich der Zeitgeist von Grund auf geändert: Die Familie ist wieder zu Ehren gekommen, der einzelne wird parteioffiziell ermutigt, persönlichen "Reichtum" anzusammeln, und sogar an Produktionsmitteln ist wieder Privateigentum möglich. Dies wirkt sich auch auf das Erbrecht aus.

Schon im Ehegesetz von 1980 finden sich einschlägige Regelungen, die nun durch das Erbgesetz ergänzt werden sollen. Das neue Recht entspricht weitgehend deutschen Vorstellungen - kein Wunder angesichts der Rezeption deutschen Rechts durch die Kuomintang in den zwanziger Jahren, das in der Volksrepublik

MITEINANDER

WEGE FINDEN

Interessen von mehr als 50.000

Betroffenen. Als eine der größ-

ten Selbsthilfeorganisationen

160 Ortsverbänden und 50 Ju-

gendgruppen machen wir uns

Vor 25 Jahren war die Schaffung

stark für die Rechte Körper-

von Diagnose- und Therapie-

Kinder unsere vordringlichste

Aufgabe. Heute müssen wir die

nachschulischen Probleme der

heranwachsenden Behinderten

lösen, ihnen helfen, geeignete Wohn- und Beschäftigungs-

Helfen Sie mit. Auf jede Mark

kommt es an. Ihre Spende hilft ans, damit wir weiterhellen

eldorf 13, Tel. 02 11/75 un 65-68

ia Weldenbiller (stallw.); Seile 3: Burthard Miller, Dr. Manfred Bowold (stellw.); Meimangen: Eano von Loewenstern; Burdes-wehr: Bildiger Monisc; Ostenröpe: Dr. Carl Gustef Strüber; Zeilgendichte: Walter Görlic; Wirtschaft: Gerd Brüggewunn, Dr. Leo Flacher (stellw.); Industriepolitik! Hans Burmann; Geld und Kredlt: Claus Dertinger; Feuilleton Dr. Peter Diltima; Reinhard Beath (stellw.); Geistigs Welt/WEL7 des Bucher: Affred Starkmann, Feter Röbbis (stellw.); Fernseber: Dr. Rainer Kolder, Wissonschaft und Technik; Dr. Dieler Thierbach; Sport: Franc Quedoux, Ass aller Welt; Kmrt

lelinger (Leiter). Heinz Heck inther Buding, Stofan G. Hey-Jentsch, Evi Keil, Hans-Jürgen Eberhard Nitschke, Peter Phi-

möglichkeiten zu finden.

maßnahmen für behinderte

mit II Landesverbänden,

behinderter.

war, nunmehr aber Stück für Stück wieder auftaucht

So etwa gibt es gesetzliche und testamentarische Erbfolge, allerdings nur an solchen Gegenständen, die in Privateigentum stehen können – also zum Beispiel nicht an Grund und Boden, wohl aber an privaten Bauernhäusern: Häuser und Baugrund werden, anders als im deutschen Recht, getrennt voneinander behandelt. Schon im alten China war die Unterscheidung zwischen "Bodenhaut" und "Bodenknochen" üblich!

### Nach deutschem Vorbild

Wie im deutschen Recht sollen auch in China Ehegatten einander und Kinder ihre Eltern beerben. Frauen sind bei der Erbfolge gleich-berechtigt, ebenso uneheliche Kinder. Vererbt werden nicht nur die Rechte, sondern auch die Schulden. allerdings mur bis zur Höhe der hinterlassenen Aktiva.

Hinzuweisen wäre auf einige Besonderheiten des neuen Rechts: Da sind einmal bestimmte Fürsorge- und "Pietäts"-Regehungen, die konfuzianische Traditionen nachklingen lassen: Wer nicht für die familienzugehörigen Alten oder Kinder sorgt, soll vom Erbrecht ausgeschlossen werden. Dies gilt zum Beispiel für einen bereits im Erwerbsleben stehenden Sohn, der die Großeltern vernachlässigt, im Stiche läßt oder sie gar mißhandelt - eine "leider", wie es heißt, immer mehr um sich greifende Unsitte", die mit der überkommenen Familienethik unvereinbar ist.

Früher gab es auch noch den "Sakralerben", der die Ahnenopfer zu besorgen hatte und dafür entsprechende Vermögensteile übereignet bekam; davon ist heute nichts mehr übrig geblieben.

Den Geist der Reformpolitik sollen vor allem zwei Bestimmungen Rechnung tragen, die Vererbbarkeit von Wertpapieren (in aller Regel von staatlichen Schuldverschreibungen) und die Gleichstellung von Schwiegersöhnen oder -töchtern mit leiblichen Kindern. Letzteres ist eine Konsequenz des staatlichen Ein-Kind-Familien-Kurses. Oft leistet ja nunmehr die Schwiegertochter mehr für die Schwiegereltern als der einzige Sohn, der zumeist außer Hause ist. Soziales Engagement soll also mindestens genauso zählen wie Blutsverwandt-

# Chinas Erbrecht enterbt Bouterse: Nie wieder Demokratie in Surinam

Freundschaft mit Moskau, Angst vor US-Intervention

F. SCHMEIDEL, Paramaribo Nahezu unbemerkt von der Weltöffentlichkeit hat sich in den letzten fünf Jahren im Norden Südamerikas ein neuer Diktator etabliert: Desi Bouterse, ehemaliger Sergeant der niederländischen Armee und Oberfeldwebel im 1000-Mann-Heer des seit 1975 unabhängigen Surinam, Führer des Militärputsches vom 25. Februar 1980, selbsternannter Ohrist, Armeechef und de facto Alleinherrscher über knapp 400 000 Menschen in einem Land von 160 000 Quadratkilo-

Die ersten fünf Jahre unserer Unabhängigkeit waren vom Neokolonialismus geprägt", sagt Bouterse. "Wir werden jetzt eine neue Gesellschaft ohne Unterdrückung und Unterdrückte aufbauen." Auf die Frage. wie diese denn aussehen solle, antwortet er ausweichend: "Wir werden die Produktionsmittel in die Hände des Volkes geben und nicht länger zulassen, daß sich die Bourgeoisie unrechtmäßig bereichert. Wir wollen und werden unsere wirtschaftliche Unabhängigkeit erkämpfen."

Die politische Unabhängigkeit des Landes scheint in Bouterses Konzept wobei es manchmal fraglich erscheint, oh er überhaupt eines hat ebensowenig eine Rolle zu spielen wie Meinungs- und Pressefreiheit, Gerechtigkeit und Demokratie. Bouterse: "Es soll nie wieder eine parlamentarische Demokratie in Surinam

### Botschaft überbesetzt

Fast als Garantie für die Verwirklichung dieses Vorsatzes ist die inzwischen enge Freundschaft anzusehen, die Bouterse mit Kuba, Nicaragua und der Sowjetunion verbindet. Bereits im Frühjahr 1980, kurz nach dem Militärputsch, kamen Emissäre Fidel Castros nach Paramaribo, um den neuen Machthabern ihre \_brüderliche Hilfe" anzubieten. Bouterse nahm das Angebot an und hatte auch keine Einwände gegen die wenig später offerierte \_freundschaftliche Zusammenarbeit" mit den Sowiets.

Moskau entsandte sogleich einen Botschafter nach Paramaribo; inzwischen hat die sowjetische Mission ein Ausmaß erreicht, wie man es sonst nur aus Satellitenstaaten Moskaus kennt. Auch das Büro der sowjetischen Nachrichtenagentur Tass ist im Verhältnis zur weltpolitischen Bedeutung Surinams drei Nummem zu groß geraten. Dies gilt auch für alle anderen Buros und Agenturen aus dem Osthlock.

Die Furcht vor einer amerikani. schen Intervention hat Surinams innenpolitisch starken Mann wohl auch bislang davon abgehalten, seine wie derholt angekündigten Pläne zur Verstaatlichung der Bauzit-Industrie in die Tat umzusetzen. Der Akuminium-Rohstoff ist die Haupteinnahmequelle Surinams, das über das weltweit viertgrößte Vorkommen verfügt.

### Finanzhilfe fraglich

Doch die beiden großen Abbau-Gesellschaften sind in Händen von Niederländern und Amerikanern die Bouterse nicht noch heftiger vor den Kopf stoßen will. Die von Den Haag und Washington aufgrund der politischen Entwicklung in Surinam zurückgehaltenen Hilfsgelder dürften er ohnehin bereits endgültig verloren haben.

Ob Bouterse von seinen neuen: Freunden finanzielle Unterstützung erhalten wird, ist fraglich. Allerdings tauchten bei der wie jedes Jahr am 25 Februar zur Erinnerung an den Putsch abgehaltenen Militärparade in Paramaribo moderne Schnellfeuergewehre, Panzerahwehrwaffen und Geschütze sowietischer Fabrikation auf. Die Armee soll außerdem sowietische Schützenpanzer erhalten, um in den weitläufigen Gebieten des Südens beweglicher zu sein. Überhaupt übt die Armee, deren Stärke auf knapp 2000 Mann verdoppelt wurde, die zentrale Kontrollfunktion im Lande aus.

Für die Sowjets ist Surmam aus mehreren Gründen ein interessanter Partner. Da sind zum einen die Bauxitvorkommen, für die die sowietische Rüstungsindustrie Verwendung hat. Zweitens ist Surinam nicht nur ein guter Ersatz für Grenada, sondern auch der erste sowjetische Brückenkopf auf dem südamerikanischen Festland, Drittens muß Moskaus Engagement auch mit einem Seitenblick auf das benachbarte Französisch-Guayana gesehen werden, wo sich der europäische "Weitraum-Bahnhof" Kourou befindet. Mit Kuba, Nicaragua und Surinam ist der UdSSR die Bildung eines strategischen Dreiecks in der Karibik gelungen.

EVA

rwş √

46 A

£55 :

ه ڪو

-- e--

X.

223 51

나 !ㅎㅎ

350

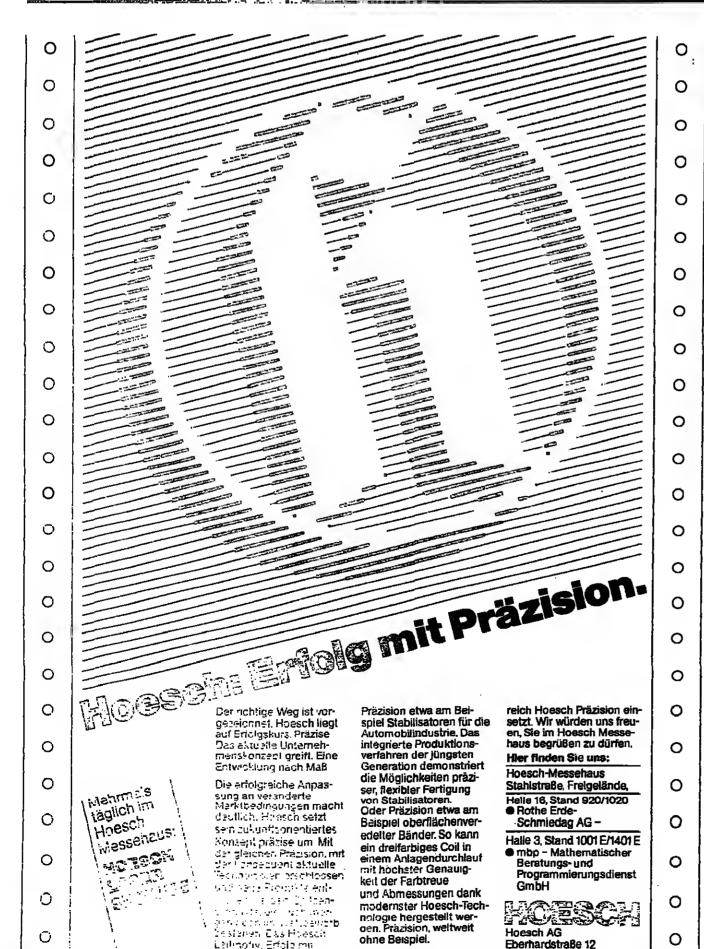

Pratision Auch in der

 $\circ$ 

Ferreduction and Possession der Principle



UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Seite I, politica.
 Pachua, Klans-J. Schwehn
 mattaliv. für Tragesschau);
 woi mattaliv. für Tragesschau);
 woi mattaliser v. woi mattaliser v. mattaliser.

 mattaliser.

ihen: hanse itssel: Cay Grau v.
hiefeldt: Jerusaken: Ehraim Lahav;
hondon Christian Perber, Cisus Geframer,
Siegiried Helm, Peter Michaiski, Josefan
Zwikirsch: Los Angeles: Helmut Voss,
Karl-Helm Kukowski; Madrid: Rolf Göris;
Matland: Dr. Gänther Depae, Dr. Monika
wat Zitzewitz-Loumon; Mami: Prof. Dr.
http://doi.org/10.1006/j.jep. Mailand: Dr. Gönther work. Alfred von Zitzeoftz-Loumon; Miami: Proz. on Ginter Friedlander: New York. Alfred von Krusonstiern, Ernst. Haubrock, Hans-Jürgen Stück, Werner Thomas, Wolfgang Will; Patis: Heinz Weissenberger, Constance Knitter, Joachim Leibel; Toldo: Dr. Fred Knitter, Joachim Leibel; Washington: Aller 25, Tel. (62 28) 30 41, Telox 8 85 714 Seculopolarer (62 28) 37 34 65

1000 Berfin SI, Kochstraße 30, Redaktion: Tel. (030) 259 10, Telex I 84 565, Anzeigen; Tel. (030) 25 91 22 31/32, Telex I 84 565 2009 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (0 40) 34 71, Teles Redaktion and Ver-Lieb 2 170 919, Anzeigen: Tel. (0 48) 3 47 43 80, Telex 2 17 001 77?

6200 Essen 18, Im TeeBruch 100, Tel. (0 20 54) 19 11, Annaigem Tel. (0 20 54) 19 15 24, Telex 2 879 194 Fernkopierer (0 20 54) 8 27 28 und 8 27 28

3009 Hannover I, Lange Laube 2, Tel. [05 | 1] 1 79 11, Telex 5 22 9(8 Attrigen: Tel. (05 111 5 49 00 09 Talez 9 230 100

4000 Dümeldorf, Gref-Adolf-Platz 11, Tel. (92111 27 38 42/44, Anzeigen: Tel. (9211) 37 50 61, Telex 6 387 738

6000 Frankfurt | Maint, Westendstraße 8, TeL (9-60) 71-73-11, Telen, 4-12-449 Fernkopterer (0-60) 72-79-17 Anzelgen: Tel. (8-69) 77-90-11-13 Telen 4-185-525

8000 München 40, Scheilingstruße 38–41, Tel, (8 80) 1 38 13 01, Telex 5 23 813 Anzeigen: Tel, (8 80) 8 50 60 30 / 59 Telex 5 21 886

Monatasbonnement bet Zustellung durch die Post oder durch Träger DM 26,50 ein-schließlich 7 % Mehrwertsteuer. Ausland-abonnement DM 35.- einschließlich Porto-Der Preis des Luftpostabonnements wird auf Anfrage mitgetellt. Die Abonnements

Die WELT erscheint mindestens vierzeit jahrlich mit der Verlagsbeilage WELT-RE-FORT. Anzeigenpreisinste Nr. 4. guilig ab 1. Januar 1984

/eriag: Axel Springer Verlag AC, 000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm

Ozeigen: Hans Sichi Vertrieb; Gerd Dieter Leilleb

eringsleiter: Dr. Erest-Dietrich Adlet Druck in 4300 Essen 18, im Teelbruch 100; 3070 Ahrensburg, Kornbaump



0

4600 Dortmund 1

Telefon (02:31) 844-1

Telex 822123 hoew d

Auf der Hannover Messe

85 demonstrieren wir wei-

tare Beispiele, wie erfolg-

# ABS ist beim Automobil der wichtigste Sicherheitsfortschritt des letzten Jahrzehnts.

BMW Fahrer profitieren davon auf einzigartige Weise.



Bei keinem ist das Beste an Sicherheit so selbstverständlich wie bei BMW: Das Anti-Blockier-System ABS ist bereits bei fast 50% unserer Modelle serlenmäßig.

A VALUE OF THE PROPERTY OF THE

o, KG

**Khoil** 

ges Bauch

4.:

BMW war nicht nur Mitentwickler des Anti-Blockler-Systems ABS. BMW hat diese Entwicklung für größtmögliche Sicherheit beim Bramsen auch weltweit am konsequentesten eingesetzt: ABS ist in allen Modellen der 6er und 7er Reihe sowie in den 5351, M 5351 und M 5 serienmäßig.

Für Kenner ist das ein welterer Beleg dafür, daß BMW die faszinierenden Möglichkeiten der Elektronik im Automobilbau umfassend nutzt und seinen Fahrem stets echnelistmöglich zur Verfügung stellt.

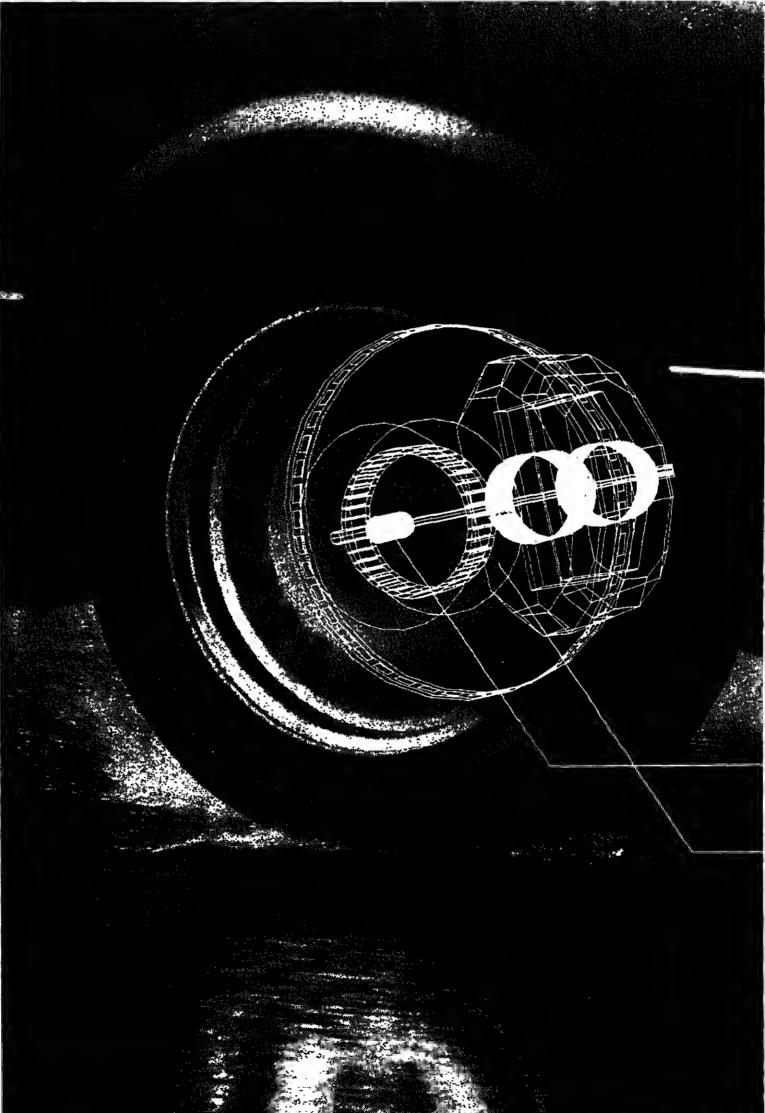

ABS Anti-Blockier-System bei BMW: Bremssicherheit der höchsten Klasse.

ABS arbeitet präziser, effektiver und fehlerloser, als der Mensch es jemals könnte, und verhindert unter allen Umständen sicher das Blockleren der Räder beim Bremsen. ABS verhindert dadurch Schleudern selbst bel axtremen Notbremsungen, auch auf problematischen Fahrbahnoberflächen.

Mit ABS ist es möglich, auch in Kurven voll zu bremsen. Die Lenkfähigkeit bleibt erhalten, so daß bei Notbremsungen Lücken zwischen Hindernissen genutzt werden können.

Durch optimale Ausnutzung der bestehenden Kraftschlußbeiwerte für jedes einzelne Rad wird zudem der bestmögliche Bremsweg erreicht.

Das Anti-Blockier-System stelgert aber nicht nur die Sicherheit, sondarn zugleich auch die Wirtschaftlichkeit.
Denn durch den verringerten Reifenabrieb können die Reifenkosten um bis zu 30% gesenkt werden – auch eine Beschädigung der Reifen durch Blockierbremsungen bei höheren Geschwindigkeiten wird mit ABS zuverlässig vermieden. Und die Autoversicherer gewähren für Fahrzeuge mit ABS einen 10% igen Rabatt bei der Vollkasko-Versicherung.

Sicherheit ist zum einen Technik. Und zum anderen Konsequenz. Beides geht bei BMW etwas weiter.

Der Bremsweg von Fahrzeugen, die mit ABS ausgerüstet sind, kann zum Teil deutlich kürzer sein.

Elne der wichtigsten Voraussetzungen, Auffahrunfälle von nachfahrenden Fahrzeugen zu vermelden, ist daher das Funktionieren der Bremsleuchten. Deshalb gibt es bei BMWeine außerordentlich wertvolle Ergänzung zum ABS: die aktive Check-Control. Sie überprüft 7 wichtige Fahrzeugfunktionen und zeigt Defekte bei Bremslichtern oder Heckleuchten sofort an.

Das Verantwortungsbewußtseln eines Herstellers erkennt man nicht allein daran, daß er zeigt, was möglich ist. Sondern vor allem daran, daß er serienmäßig soviel Sicherheit bietet, wie anspruchsvollen Fahrern selbstverständlich ist.

Das Anti-Blockier-System besteht aus einem Drehzahl-Sensor pro Rad und aus einer Elektronik-Einheit, die die Drehzahl-Informationen verarbeitet. Hinzu kommt eine Hydraulik-Einheit, über die die Elektronik den Bremsdruck für jedes Rad regeln kann. Bei Blockiergefahr senkt sie den Druck, das betreffende Rad kann sich wieder schneller drehen, das Blockieren wird vermieden.

Wenn Sie zusätzliche Informationen wünschen, können Sie uns zum Ortstarif anrufen: Tel. 0130-3388, werktags von 9.00 bis

Tel. 0130-3388, werktags von 9.00 bis 17.00 Uhr. Oder wenden Sie sich an Ihren BMW Händler.



BNW in Btx \* 20800#

# Omans Streitkräfte zeigen Disziplin der Preußen und Standard der NATO

Dem Westen zugewandt: Sultan Qabus bin Said FOTO: CAMERA PRESS

gen Geschichte. Die Ausgangslage

sah einen Angriff des marxistisch-le-

ninistischen Staates "Marmul" auf

Oman vor,um seine Ölquellen zu be-

Unwillkürlich denkt man dabei an

den Nachbarstaat Volksrepublik Je-

men, der von sowjetischen Militärs

und "DDR"-Spezialisten für das Ge-

fängniswesen beherrscht wird. Das,

so omanische Offiziere, sei nur zufäl-

lig. Der Sultan unterhält gutnachbar-

liche Beziehungen zu Jemen, das

einst den Bürgerkrieg in Dhofar

schürte. Er strebt den Austausch von

Manöverbeobachtern wird rasch

klar, daß hier bei 40 Grad Hitze in der

Wiiste keine Armee der Dritten Welt

den Krieg spielt. Die Streitkräfte des

Sultans entsprechen NATO-Stan-

dard, benutzen der NATO entspre-

NATO-Ausdrücke und die taktischen

wehr-Offizier zur Ehre gereichte.

Führungsvorschriften,

Botschaftern an.

chende

as bei gemeinsamen Manö-vern der Golf-Staaten mit dem Heer des Sultans von Oman geschieht: Nach einem langen. heißen Tag ziehen sich die Herren Offiziere der Golf-Staaten in nicht weit entfernte Luxushotels zurück. Die omanischen Offiziere graben sich mit ihren Männern in der Wüste ein.

Mehr als tausend Worte ausdrükkkken könnten, zeigt dies, wie es um die Armeen auf der arabischen Halbinsel bestellt ist. Die meisteo arabischen Staaten hätten gerne mehr Panzer, möglichst den Leopard 2. Panzer sind Status-Symbol, sie beben das nationale Selbstgefühl. Die Armee des Sultans von Oman hat nur 25 Kampfpanzer und will nicht mehr haben.

Die Analyse der Bedingungen hat ergeben, daß Kampfpanzer für die Verteidigung des zweitgrößten Staates auf der arabischen Halbinsel kaum benötigt werden. Der Sultan verläßt sich mit seinen 21 500 Mann starken Streitkräften (Heer: 16 500) auf gemischte Brigaden, die den Kampf der verbundenen Waffen führen sollen. Seine starke Panzerabwehrkomponente hat er durch Hubschrauber beweglich gemacht. Status-Symbole bedeuten ihm nichts.

Der 44jährige absolute Herrscher Qabus bin Said stürzte 1970 in einem unblutigen Putsch (zwei Verletzte) seinen Vater, der das 310 000 Quadratkilometer (Bundesrepublik: 240 000) große Land mit Methoden des Mittelalters regierte. Zuvor hatte der jetzige Sultan die harte britische Offiziersschule Sandhurst durchlaufen und als Offizier in der britischen Rheinarmee gedient. Seit dem Umsturz versucht er die 1.5 Millionen Einwohner an das 20, Jahrhundert heranzuführen. Er baut Straßen, Krankenhäuser und Schulen, eine Universität ist geplant.

Des Nachts steuert der Sultan seinen Audi-Quattro, begleitet nur von seinem Adjutanten, durchs Land wie ein von Unruhe getriebener Prinz aus "Tausend und eine Nacht". Allzu üppigen Prunkbauten reicher Kaufleute, läßt er die Kuppeln abreißen. Stammesfürsten bindet er durch Geldgeschenke, die an das Volk weitergegebeo werden müssen.

Die Streitkräfte des Sultans sind preußisch diszipliniert, genauer gesagt: britisch. Östern haben sie das Wüstenmanöver "Ra'ad" (Donner) beeodet, das größte in ihrer bisherirai nachgerückt.

Britische Offiziere und Unteroffiziere, abgestellt aus London oder unter Vertrag, dienen völlig integriert in den Streitkräften des Sultans. Sie tragen omanische Uniform und räumen ihre Plätze, sobald omanische Offiziere, die ihre Ausbildung an britischen und kanadischen Militärinstitutionen genießen, ensprechend qualifiziert sind. Die Qualitätsforderungen des

Sultans gelten als unerbittlich. Er will eine kleine, schlagkräftige Truppe, befähigt zumindest zu einem begrenzten Krieg, den er nicht führen möchte. Qabus bis Said's Politik gilt als äußerst vorsichtig, um Entspannung und Ausgleich bemüht. Er arbeitet eng mit den übrigen Golf-Staaten zusammen. Ein gemeinsames militärisches Oberkommando aber, dem er seine hochqualifizierte Truppe unterstellen müßte, lehnt er ab.

Die prowestliche Haltung des Sultans wird überall deutlich. Die Vereinigten Staaten zahlten ihm 255 Millionen Dollar zum Ausbau strategischer Einrichtungen. Im Fall eines großen Konflikts am Golf rechnet Washington mit einer omanischen Einladung, sich dieser Stützpunkte zu bedienen.

Auf der Insel Masirah im Indischen Ozean entstanden Tanks für 6,6 Millionen Gallonen Düsentreibstoff. Für die Jaguar-Jagdbomber (mit Laser-Zieleinrichtung) Omans gibt es zwölf Flugzeugbunker der dritten NATO-Generation, in denen je zwei Maschinen untergestellt, aufgetankt und munitioniert werden können. Kein anderer Staat auf der Halbinsel verfügt über derart gehärtete Anlagen.

Masirah hat zwei Startbahnen von je mehr als 3000 Metern Länge und Abstellplätze für US-Großraumtransporter. Schon heute landen einmal in der Woche US-Transporter mit Versorgungsgütern, die von Hub-schraubern der US-Flotte abgeholt werden. "Orion"-Fernaufklärer der US-Navy landen allwöchentlich in Masirah, tanken auf und verschwinden in Richtung Diego Garcia.

Zeichen der NATO. Die arabischen Die Sowjetunion ist bis auf 500 Ki-Offiziere des Sultans sprechen ein lometer an die Straße von Hormuz Englisch, das manchem Bundesund Oman herangerückt. Keine Station ist so laut wie Radio Moskau in Chef des omanischen Verteidiarabischer Spracbe, Sultan Qabus gungsstabes ist der britische Generalläßt keine Touristen ins Land, aber leutnant John Watts, bis zur Verabermuntert seine Landsleute, sich im schiedung des Vorgängers General Ausland umzusehen. Wer knapp an Mitteln ist, dem bezahlt er die Flugreise nach Europa.



DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

"Fehlt etwas, werden diese Gegen-

stände bei den "Roten" organisiert."

Hier werden die zur Entlassung an-

stehenden Soldaten des Diebstahls

bezichtigt. Dieser Satz ist für jeden

... sie können oder wollen den

• Umfragen und Statistiken sagen

etwas anderes aus. Hier ist zu klären,

welche Behauptung richtig ist. Ich

habe nur positive Erfahrungen ge-

Nur ein Meister

Sehr geehrte Damen und Herren.

richten Sie über den Rennfahrer Stir-

ling Moss und schreiben, daß er vor

27 Jahren "Vize-Weltmeister" gewe-

sen sei. Diese Bezeichnung ist unsin-

nig. Es kann stets nur einen Weltmei-

ster geben, und ein Weltmeister kann

Der Ausdruck "Vize" bedeutet

Stellvertreter (lat. vize = anstelle von),

und deshalb kann es zwar einen Vi-

ze-Kanzler und einen Vize-Präsiden-

ten, niemals aber einen Vize-Weltmei-

Wort des Tages

99 Wenn die Bande der

Familie sich lockern,

wenn die Liebe in der

Familie schwindet, die

Sorge füreinander, die

Ehrfurcht, dann hat der

Sturm unserer Zeit ein

weites Loch in den

Damm gerissen, der

Frieden, Freiheit und

Gottesglauben vor den

Meeresfluten schützt.

die der Sturm der Unru-

he aufgewühlt hat.

Mit freundlichen Grüßen

E.-W. Lindow,

niemals einen Vertreter haben.

in Ihrer Ausgabe vom 28. März be-

Kampftruppenschule Munster

H. Wundke.

Oberfeldwebel,

Soldaten ein Schlag ins Gesicht!

Sinn der Sache nicht einsehen."

# Ausbildung der Bundeswehr

"Besonders die letzten drei Monate bei der Bundeswehr sind für sie sehr eintönig verlaufen."

 Die Aussage kann nur von Unqualifizierten gemacht worden sein. Es ist ratsam, kompetente Ausbilder zu befragen oder sich mit dem GAP (Gesamtausbildungsplan) auseinanderzusetzen.

 Weiterhin muß der Leser wissen, daß im letzten Ausbildungsquartal eine Kompaniebesichtigung durch den Kommandeur stattfindet. Dabei führen sehr oft Mannschaftsdienstgrade einen Kampfpanzer (höchste Anforderungen).

"Denn wer dabei ertappt wird, nicht ausgelastet zu sein, erhält Beschäftigungstherapie verordnet."

 Die Außenreviere werden täglich zweimal von Papier etc. gereinigt. • Männer vom Fach wissen: jede StOV hat Kehrmaschinen.

• Es gibt unangenehme Dienste, z. B. Techn. Dienst, Stuben- und Revierreinigung, aber auch diese müssen durchgeführt werden - viele bezeichnen dies als Beschäftigungstherapie (auch TD muß sein, um mit dem Gerät - von Steuergeldern bezahlt gut und richtig ausbilden zu können).

Mit ein wenig Glück muß man dann nicht raus in das ungemütliche Wetter, sondern es wird Bettruhe verordnet."

Mit diesem Satz sprechen Sie allen Stabsärzten ihre Fähigkeiten ab.

 Wenn ich als Zugführer glaube, daß sich ein Soldat um den Dienst drücken will, reicht meistens ein Anruf beim Stabsarzt, und der Soldat wird sofort vor anderen untersucht. und dann erhalte ich sehr schnell eine richtige und meist positive Antwort.

"Unter der hervorgehobenen Stellung der Obergefreiten müssen die sogenannten "Roten" leiden."

 Die Gliederung in der Kompanie/Bataillon sieht eine Einziehung neuer Wehrpflichtiger zu einem Termin vor, folglich kann ein OGefr keinen "Roten" "knechten".

• Sollte trotzdem ein OGefr/HptGefr es zufällig mit einem neuen Soldaten zu tun haben, so ist der GrpFhr/ ZgFhr dafür verantwortlich, daß hier keine "Knechterei" passiert. Klare Befehle sind ein Segen für die Truppe!

# Rentenrechnung

Ein Schritt zur Arbeitszeitverkürzung ist mit der Vorruhestandsregelung als Bestandteil von über 200 Tarifverträgen inzwischen garantiert. Demnach kann jeder dritte Arbeitnehmer schon mit 58 Jahren in Rente gehen. Nach jüngsten Schätzungen machen etwa 300 000 der 58jährigen davon Gebrauch. Attraktiver scheint der vorgezogene Ruhestand für die 60- bis 64jährigen, denn bereits mehr als die Hälfte (56 Prozent) aller Männer in diesem Alter ist nicht mehr berufstätig (1970: 30 Prozent).

Der Hang zur frühen Pensionierung ist nur in vier anderen europäischen Ländern noch größer als in der Bundesrepublik: Österreich 74 Prozent, Italien 62 Prozent, Frankreich 60 Prozent und Niederlande 57 Prozent, weniger ausgeprägt hingegen in Japan mit 24 Prozent und in den USA 44 Prozent

Die soziale Errungenschaft Vorruhestand entwickelt sich für Bundesfinanzminister Stoltenberg allerdings zum Damokles-Schwert. 1985 fehlen dadurch bereits 2.2 Milliarden Mark Steuereinnahmen.

Ein Verlustgeschäft droht das vorgezogene Rentenalter auch für den Vorruheständler selbst zu werden, wenn er gedanklich das Ende seiner Lebensarbeitszeit mit dem Auslaufen seiner Lebensversicherung gleichsetzt. Denn Lebensversicherungen werden in der Regel mit 65 fällig. Zwar bleibt es jedem unbenommen, den Vertrag zur finanziellen Aufbesserung des Vorruhestandsgeldes vorzeitig zu kündigen, doch nimmt er damit automatisch Nachteile in Kauf.

Wer nämlich beispielsweise mit 30 Jahren eine Lebensversicherung über 100 000 Mark und einer Laufzeit von 35 Jahren abschließt, erwartet am Vertragsende mit 65 Jahren rund 287 000 Mark (inklusive Überschüß und Gewinnanteile). Will er fünf Jahre früher an seine Lebensversicherung, büßt er knapp 100 000 Mark ein. da Risiko- und Kostengewinne sowie Zinserträge für fünf Jahre fehlen. Kündigt er seine Lebensversicherung gar schon mit 58 Jahren, muß er auf weitere 38 000 Mark aus der Gewinnzone verzichten. Ihm bleiben statt 287 000 nur 150 000 Mark.

> M.-C. Giesel. Isemhagen 2

# Personalien

**GEBURTSTAGE** 

Der in Hohen Neuendorf bei Berlin lebende Schriftsteller Alfred Otto Schwede feierte am Dienstag, den 16. April, seinen 70. Geburtstag. Schwede gilt in der DDR" als der populärste heimische christliche Autor. Allein in der Ostberliner Evangelischen Verlagsanstalt sind seit 1953 mehr als 45 Bücher von Schwede erschienen, hinzu kommen 20 Titel in anderen Verlagen und mehr als 60 Übersetzungen. Schwede be-handelt in Erzählungsform Themen und Gestalten der Kirchengeschichte und biblische Stoffe, aber auch Zeitereignisse und Reiseerlebnisse.

Ein Fernsehmann der ersten Stunde, Werner Schoene, wird am 17. April 65 Jahre alt. Schoene war seit 1951 maßgeblich am Wiederaufbau des Fernsehens in Berlin beteiligt. Er inszenierte und produzierte Fernsehspiele und Kabaretts, war als Autor. Regisseur. Bühnenbildner, Schauspieler und Sänger tätig. Daneben spielte er Theater und machte Conférencen. Nach der NWDR-Zeit wurde er 1954 vom SFB zunächst als Regisseur und Bühnenbild-Chef, später auch als Leiter der Produktion übernommen. Danach war er lange Zeit Ausbilder des Nachwuchses und als Dozent für Programm und Regie bei der Berliner Ausbildungsstätte für Ausländer tätig. Die letzten Jahre war er im Bereich der Intendanz Ressortleiter Öffentlichkeitsarbeit.

### **EHRUNG**

Der langjährige Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Katholische Presse (AKP), Bruno Genter, ist von Bundespräsident Dr. Richard von Weizsäcker in Würdigung seiner Verdienste um die katholische Publizistik mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Genter, 65 Jahre alt, hat in den 16 Jahren seiner Tätigkeit als AKP-Geschäftsführer die Entwicklung der katholischen Presse wesentlich mitgeprägt. Papst Johannes Paul IL ernannte ihn 1980 zum Ritter des Silvesterordens.





# Neu. Fliegen im Stundentakt.



Mit dem neuen Sommerflugplan von Lufthansa kommen eine Reihe von Verbesserungen im gesamten innerdeutschen Flugverkehr auf Sie zu: zusätzliche Flugverbindungen und auf einigen

hen (. Bieden

Strecken größere Flugzeuge.
Bei den Flügen zwischen Frankfurt und Hamburg und zwischen Frankfurt und München zum Beispiel gibt es einen regelrechten Stundentakt. Das bedeutet:

alle sechzig Minuten einen Flug. Auf vielen anderen Strecken haben wir den Intervallverkehr im 2-Stunden-Takt weiter ausgebaut, zum Beispiel zwischen Düsseldorf und Hamburg sowie zwischen München und Hamourg.
So lassen sich die Abflugzeiten leichter einprägen, und vor allem – Sie sind flexibler. Fast so flexibel wie am Boden. Nur eben schneller.



Buchung und Beratung in Ihrem Reisebüro mit Lufthansa-Agentur.

### **PROFIBOXEN**

# In acht Minuten zehn Millionen **Dollar** verdient

Die Spielerstadt Las Vegas ist für Marvin Hagler ein gutes Pflaster: Nach nur 8:01 Minuten schlug der amerikanische Mittelgewichts-Weltmeister in der Nacht zu Mootag (MESZ) seineo Herausforderer Thomas Hearns (26) k. o. - und war um über zehn Millionen Dollar reicher. Dem Verlierer hlieben rund neun Millionen Dollar als Trostpflaster. 15 088 Zuschauer im ausverkauften Caesar's Palace hatten Eintrittsgelder zwischen 50 und 500 Dollar bezahlt, um diesen Weltmeisterschaftskampf zu sehen. Die WM wurde mit einer Gesamteinnahme von 46 Millionen Dollar (143 Millionen Mark) und einem Gewinn von 24 Millionen Dollar für Veranstalter Boh Arum zum größten Geschäft der Box-Geschichte.

Zwei Rundeo lieferten sich die beideo einen offenen Schlagabtausch Hearns traf den 33 Jahre alten Titelverteidiger dabei in der ersteo Runde empfindlich am Auge. Blut lief über das Gesicht des Champions. In der dritten Runde hlutete er so stark, daß ihn der Ringrichter vom Ringarzt untersuchen ließ. Nach dem Kampf bekannte Hagler: "Ich hatte Angst, der würde den Kampf ahhrechen." Doch es ging weiter. Und nach nur 2:01 Minuteo der dritten Runde kam das Ende für Hearns. Nach zwei schweren Rechten an den Kopf ging er zu Boden, kam zwar noch hoco, hing aber wehrlos in den Seilen. Sieger Hagler kommentierte das plötzliche Ende so: "Wenn ich Blut sehe, werde ich zum Stier. Ich sagte mir: Jetzt mußt du es ihm zeigen."

"Tommy ist ein guter Boxer", sagte Hagler über seinen Gegner, "ich will ihm nichts absprechen. Aber er war ein sehr stolzer Hahn, und deshalb hatte ich etwas für ihn reserviert." Gemeint war wohl seine stahlharte Rechte. Hagler, der sich den Titel am 27. September 1980 in London gegen Alan Minter erobert hatte, verteidigte ihn in Las Vegas zum eisten Mal. Wenn es nach seiner Frau Bertha geht, stand er zum letzten Mal im Ring. Doch der Champion denkt nicht ans Aufhören. Sein Ziel ist der Rekord von Carlos Manzon, der den Mittelgewichtstitel 14 Mal verteidigte. FUSSBALL / Bayer Leverkusen trennt sich von Trainer Dettmar Cramer

# Alle Ziele verpaßt. Neue Parole: "Die Saat soll unter Ribbeck aufgehen"

Dettmar Cramer selbst mag es drehen und wenden wie er will. Er mag den Vorgang in seiner bekannt rhetorischen Stärke zu einer ganz normalen Entwicklung herunterreden, die intern durch ihn selbst beeinflußt wurde und die deshalb nur für die Öffentlichkeit eine große Überraschung sein konnte. Auch wenn sein Verein Bayer 04 Leverkusen alle Welt für dumm verkaufen will und erklärt, die Trennung von Cramer sei in "beiderseitigem Einvernehmen" erfolgt was unter dem Strich für den gerade 60 Jahre alt gewordenen Trainer nach einer dreijährigen Tätigkeit in Lever-kusen ührig hleiht, klingt wenig er-freulich: Cramer hat seine Ziele vollmundig hinausposaunt, aber nicht erreicht. Er ist in Leverkusen gescheitert, die Trennung ist nichts anderes als ein schön verpackter Rauswurf.

Gestern bezeichnete Cramer die überraschende Entwicklung, daß Erich Rihbeck in der nächsten Saison sein Nachfolger wird, als "dreifachen Glücksfall". Erstens könne jetzt Leverkusen mit einem so renommierten Trainer wie Erich Rihbeck die hochgesteckten Ziele weiterverfolgen. Zweitens: Für Rihbeck sei der Weg von seinem Wohnort Frechen nicht so weit zum Training nach Leverkusen. Drittens glaubt er, daß das Ende seiner Tätigkeit in Leverkusen für ihn auch ein Glücksfall sei. Wie immer er

Seit Monaten schon, so versuchte Cramer gestern zu erklären, gebe es zwischen ihm und dem Kluh folgende Abmachung: Wenn der Kluh einen renommierten Trainer finde, werde Cramer den Weg so bald als möglich freimachen. Trotz gegenteiliger Be-teuerungen muß also die Geduld von Günter W. Becker, wichtigster Mann im Verein und Freund von Cramer, schon seit längerem am Ende gewe-sen sein. Am Karfreitag nahmen die Leverkusener erstmals Kontakt zu Erich Rihbeck auf, der his zum Saisonende in Dortmund unter Vertrag steht. Am Sonntag gah Rihbeck dann seine Zusage, wodurch die Entscheidung gegen Cramer gefallen war. Wer

ULRICH DOST, Bonn weiß, was passiert wäre, wenn Ribbeck ahgelehnt hätte.

Denn das stand zu befürchten, da sich die Dortmunder um die Weiterverpflichtung von Ribbeck bemühten. Im Grunde waren sie davon überzeugt, den Mann halten zu können, dem sie es verdanken, daß sie wahrscheinlich in dieser Saison nicht absteigen werden. Der Vorstand und die Spieler waren umso überraschter, als Rihbeck dann doch seinen Weggang verkündete. "Unser Angehot war nicht schlecht", meinte Präsident Reinhard Rauball, "Ribbeck hätte die Konditionen selbst bestimmen kön-



Nachdenklicher Blick nach Lever-kusen? – Erich Ribbeck FOTO: DPA

nen." Sehr enttäuscht war Torwart Eike Immel: "Wir dachten, endlich einen Trainer für längere Zeit zu haben. Ich weiß auch nicht, was ihn nach Leverkusen treibt." Das Geld (Rihbeck soll mit rund 30 000 Mark soviel verdienen wie Cramer), so sagt der Dortmunder Trainer, habe keine entscheidende Rolle gespielt. Ribbeck: "In Dortmund muß man langfristig wieder mit Rückschlägen rech-

In Leverkusen erhielt der Assistent des ehemaligen Bundestrainers Jupp Derwall einen Dreijahres-Vertrag. Was von ihm erwartet wird, formulierte Günter W. Becker so: "Die Saat

hen." Drei Jahre durfte Dettmar Cramer säen, sprich acht Millionen Mark für neue Spieler ausgeben, ohne zu ernten. Die ganze Bundesliga hat sich hinter vorgehaltener Hand schon seit längerem amüsiert, daß Cramer mit diesem Millionen-Team keinen Erfolg hatte. Heute muß er feststellen: "In dieser Saison gab es einen Rückschlag, da gibt es kein Vertun.\*

All das, was Cramer in Leverkusen als Vereins-Ideologie verkaufen wollte, hricht nun zusammen wie ein Kartenhaus: "Ein Milliarden-Konzern wie Bayer könne es sich erlauben, daß eine Fußball-Mannschaft absteigt." Kann er eben nicht, denn der Druck der Öffentlichkeit und des Werkes selbst ist zu stark. Die Stür-mer Waas und Tscha, so Cramer, würden our unter der Bedingung in Le-verkusen spielen, wenn der Trainer Cramer heiße. Werden jetzt beide den Kluh verlassen? Wohl kaum. Im November 1984 verkündet Cramer: "Ein Abkommen per Handschlag besagt, daß ich his 1988 hleibe." Damit wird auch nichts. Ebenso wenig wie mit dem Ziel, den Kluh international his 1988 hoffähig gemacht zu baben. Wenn er zur Belastung werde, so hat Cramer unlängst verkündet, wolle er gehen. Diesen Zeitpunkt hat er nicht erkannt, der Verein mußte für ihn handeln. Gestern sagte Cramer: "Ein Trainer muß wissen, wann er nach Hause gehen muß." Man hat es ihm

Wie wird es mit Cramer weitergehen? Eine weitere Beschäftigung in Leverkusen als Manager oder technischen Berater schließt er aus. Mit dem Norddeutschen Rundfunk will er einen Fußball-Film drehen, zwei Verlage wollen ein Buch mit ihm heraushringen. Cramer: "Und dann hrauche ich Zeit, um meine ganzen Materialien zu sortieren. Für die Familie Cramer steht fest, daß die Trainer-Tätigkeit beendet ist." Aber Angebote eines brasilianischen und eines englischen Klubs lägen bereits vor. Cramer sagt: "Die kann ich nicht so ohne weiteres vom Tisch wiHeute: Länderspiel und Start zweier Großereignisse im Reiten und Eishockey

# Beckenbauer verzichtet auf Thomas Berthold

BERND WEBER, Augsburg

Eigentlich wollte Nationalmannschafts-Teamchef Franz Beckenhauer die Aufstellung für das heutige Länderspiel gegen Bulgarien (20.15 Uhr, original im ZDF) endgültig gestern mittag bekanntgeben. Aber da hat ihm der Mönchengladbacher Uwe Rahn, der seinen Platz im Mittelfeld sicher hatte, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Rahn ist durch eine Erkältung erhehlich ge-schwächt Am Abend bekam er Vitaminspritzen. Oh die angeschlagen sind, wird man erste heute wissen. Also hat Beckenbauer vorsorglich

umdisponiert, und dabei kam eine deftige Überraschung heraus. Sollte Rahn doch noch rechtzeitig fit werden, bleiben nicht der Münchener Lothar Matthäus und auch nicht der Kaiserslauterer Andreas Brehme, sein vermeintlicher Rivale um den letzten zu vergebenden Platz in der Mannschaft, beim Anpfiff draußen sondern der 20jährige Frankfurter Thomas Berthold. Die Vermutung drängt sich förmlich auf: hier hat eine konzertierte Aktion zwischen Bekckenbauer und Frankfurts Trai-

ner Dietrich Weise stattgefunden.

Und Berthold, der seine Zunge nicht immer so perfekt im Griff bet wie den Ball, der gerade in letzter Zeit durch schwache Spiele im Verein, aber durch flapsige Sprüche aufgefallen war, ist ihr Opfer geworden. Bekkckenbauer betont es zwar immer wieder: "Ich kann nicht Spieler disziplinarisch für irgendwelche Dinge belangen, die sie in ihrem Chubs verzapfen. Berthold ist zur Zeit auch körperlich nicht in bester Verfassung." Tatsache aber ist, daß der Teamchef gleich mehrfach sehr lange mit Weise wegen Berthold telefoniert hat. Und Tatsache ist auch, daß der Frankfurter Trainer letzten Samstag nach der 0:2-Niederlage seiner Truppe in Köln seinen Jungnationalspieler scharf gerügt hatte. Der führe sich auf, als habe er bereits 150 Länderspiele auf dem Buckel, erklärte Weise. Und nichts anderes wird er wohl auch Beckenbauer gesagt ha-

Frage an Berthold: Fühlen Sie sich jetzt für ihren jugendlichen Übermut bestraft?" Der Frankfurter gab sich gegenüber der ihn umdrängenden Journalistenschar natürlich diplomatisch. Einmal weil er seine Nationalmannschaftskarriere nicht gefährden will und zum anderen sicherlich auch, weil er von der DFB-Spitze entsprechend vorgewarnt worden war. "Laß' Dich nicht provozieren", hatte anch Beckenbauer seinem Zögling mit auf den Weg gegeben. Und der hielt sich dran. Berthold zur WELT: "Ich habe tatsächlich zuletzt nicht meine beste Form gebracht." Er wolle sich auch in Zukunft genauer überlegen, was er von sich gebe, fügte der Frankfurter an.

Deutschland spielt heute mit: Schu-macher (Stein) – Herget – Brehme, Förster, Frontzeck – Malthäus, Rahn, Magath – Littbarski, Völler, Rummen-igge.

# Stefan Schewe -Antwort an die Nordamerikaner?

Paul Schockemöhle (40) schlüpfte vor dem Finale des Weltcups (ab heute in Berlin) in die Rolle eines Mannes, der die Zukunft kennt - wenigstens in seinem Sport, dem Springreiten "Zehn Jahre lang", so sagt er, werden die Amerikaner alle großen Konkurrenzen beherrschen". Der Zeitpunkt, von dem aus der größte private Pferdezüchter Deutschlands die Jahre zählt, steht fest: Olympia in Los Angeles, wo die Reiter zus den USA erst den Preis der Nationen gewannen und am Schlußtag auch Gold (Joe Fargis) und Silber (Conrad Homfeld) in der Einzelwertung.

In Berlin starten ab heute nicht nur Fargis und Homfeld, sondern auch Michael Matz, Norman dello Joio, Melanie Smith und der kanadische Titelverteidiger Mario Deslauriers. Das ist für Paul Schockemöhle gleichzeitig der Kreis der Favoriten, zu denen er sich selbst nicht zählt.

Eine graue Zukunft für die europäischen, also auch für die deutschen Springreiter? In der Gruppe der sechs deutschen Teilnehmer, die sich für das Finale qualifiziert haben (au-Ber Schockemöhle auch Rüping, Sloothaak, Ligges, Luther) fallt ein Name besonders auf: Stefan Schewe. Der 23 Jahre alte Student der Betriebswirtschaft könnte in den nächsten Jahren die Antwort darauf geben, ob Schockemöhles pessimistisches Wort von der anhaltenden Übermacht der Nordamerikaner tatsächlich richtig ist. Er ist schon jetzt ein Beispiel dafür, daß auch die so festgefügt erscheinende Welt der Springreiter durch junge Talente verändert werden kann.

Schewe, der das Weltcup-Springen von Dortmund gewann, hat schon so etwas wie eine Musterkarriere hinter sich. Nach seinen guten Leistungen als Junior durfte er seinen Wehrdienst in der Bundeswehr-Sportschule Warendorf ableisten. Ein Jahr lang arbeitete Lutz Merkel mit ihm, und auch Hans-Günter Winkler schaut ab und an vorbei, um dem Talent noch besser auf und über die Sprünge zu

Nach dieser Zeit kam die wichtigste Hilfe von Vater Kurt Schewe, der Damenunterwäsche herstellt Er kaufte für seinen Sohn den im Rheinland gezogenen Wallach Wilster - angeblich für knapp 400 000 Mark. Offensichtlich paßten Pferd und Reiter auf Anhieh zusammen. Die Weltcup-Springen, bei denen Schewe hur "Erfahrung sammeln" wollte, katapultierten ihn in die Weltelite. "Du darfst keinen Tag verbummeln\*, gab ihm der Vater mit auf den Weg. Eine zukunftsträchtige Antwort auf die Nordamenkaner?

Nordamerikaner?

Das Programm von Berlin: Hente: Preis des Bundeskanzlers (19.30), Preis von Berlin (21.30), Donnerstag: S-Springen (15.00), 1. Weltcup-Springen (19.00), Freitag: S-Springen (15.00), 2. Weltcup-Springen (19.00), Samsiag: Dressur: Grand Prix (9.00), Preis der Deutschlandhalle (15.00), Sonniag: Dressur: Grand Prix Special (9.00), 3. Weltcup-Springen (14.30),

# Gleich gegen die Schweden, ein Schlüsselspiel

Das Stöhnen ist hinlängst bekannt: Immer die Schweden. Wie schon so oft sind die Schweden auch heute für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft beim Start der 50. Weltmeisterschaft in Prag die Weichensteller. Die Fronten sind geklärt, auch wenn sie sich verändert haben. Bundestrainer Xaver Unsinn machte sich und den Seinen immer selbst Mut, wenn er sagte: "Die sind zu packen." Vor dem heutigen Spiel hat er sich so festgelegt: "Wir sind krasse Außenseiter, sie sind die Favoriten."

Nach den Eindrücken von den Testspielen in Frankfurt und Berlin, die 4:5 und 2:5 gegen die Schweden verloren gingen, droht der deutschen Mannschaft zu Beginn des Turniers ein Jubilaum, über das sich our die Schweden freuen können: 49 Siege gab es hislang gegen die Deutschen, bei nur vier Niederlagen und zwei Unentschieden.

Einen Trost hat Xaver Unsinn schon jetzt. Nach der eingeplanten 50. Niederlage wird er sich kaum wie früher über den schwedischen Trainerkollegen ärgern müssen. Mit Anders Parmström ("Der scheinheilige Kon-firmand") lieferte sich Unsinn erregte Wortduelle, nachdem seine von den : Schweden mit "Nazi" und "Hitler" bezeichneten Spieler oft boxend und raufend aus der Haut gefahren waren. Unsinn und Parmströms Nachfolger Leif Boork dagegen finden sich sogar "sehr sympathisch." Mit Interesse hat Unsinn vernommen, daß Boork den Geistlichen Thommy Wadebeck zur psychologischen Unterstützung seiner Spieler verpflichtet hat, und daß er im Trainingslager Texte von Goethe und Schiller lesen läßt.

Zur Begründung solch ungewöhn-licher Maßnahmen meinte der schwedissche Trainer, daß sein Team das Eishockeyspielen auf höherem Niveau, intelligent in der Anlage und Ausführung, lernen müsse. Ahnlich wie Unsinn denkt auch Leif Boork über das Spiel: "Modernes Eishockey Fwird heute mehr als früher mit dem Kopf gespielt. Die Beine und Arme um das, was der Kopf ihnen befiehlt." Die gedankliche Beweglichkeit setzten die Schweden in den Testspielen gegen die deutsche Mannschaft sichtbar um in beachtliche Läuferkünste und einer Genauigkeit im Paßspiel. wie sie den Deutschen noch nicht geläufig ist.

Die deutsche Mannschaft weiß also, was sie heute zum Auftakt erwartet. Mannschaftsführer Erich Kühnhackl meint stellvertretend für alle: "Kämpfen werden wir soviel wir können. Spielen können die Schweden sowie besser."

Das erste Spiel in Prag findet heute bereits: um 13.30 Uhr zwischen der UdSSR und den USA statt. Dieses Spiel wird das Erste Deutsche Fernsehen (ARD) ebenso direkt übertragen wie anschließend um 17.00 Uhr die Partie der Deutschen gegen die Schweden. Welter spielen heute: Kanada - "DDR" (17.00 Uhr) und CSSR - Finnland (20.30 Uhr).

# STAND PUNKT / Über die Bedeutung von Fußball-Trainern

Nun also auch ou, Fußball-Sohn Dettmar Cramer. Unser eller Stadion-Professor, wenn es um die Tiefenpsychologie des flachen Passes ging - nun also auch du . . .

Zur Zeit wird in deutschen Fußball-Landen wieder einmal frisch auf den Tisch gelegt, was die hochbezahlten Trainer tatsächlich sind: Auswechselbare Schaltknöpfe auf menschlichen Verschiebehahnhöfen oder eine Gruppe hysterischer, eifersüchtiger. hinterlistig-trickreicher Haremsdamen, die sich gegenseitig anferkeln, um schneller an die Seite des Gebieters zu kommen.

Ristic wurde in Braunschweig beurlaubt, ohwohl die Spieler ihn als Trainer behalten wollten. Kremer mußte in Düsseldorf gehen, sein Assistent Brei stand sofort bereit, um in demselben weiter herumzustochern. Lattek behandelt Beckenbauer wie einen dummen Jungen, der lieber auf dem Schaukelpferd reiten als über die Nationalmannschaft bestimmen sollte. Aber schießlich hatte Beckenbauer es vorher gewagt, den Kollegen zu kritisieren und ihn,

noch früher in dem Buch "Einer wie ich", als tennis-, aber nicht fußballfleißigen Menschen beschrieben. Haust du mich, schlag ich dich, lass dich nur rausschmeißen, ich hrauche deine Stellung. Tristes Bild eines

Dettmar Cramer pflegt oft, wenn die Rede auf Trainer kommt, zu sagen, sie müßten "Persönlichkeiten im Wortsinne" sein: "Person kommt nämlich von dem Lateinischen personare - hindurchklingen." Hier aber klingt nichts durch, was über eine laute, sonore, demütige, gehässige oder freche Stimme hinausgeht, am Spielfeldrand und später nach Sieg oder Niederlage.

Allein die letzten vier Tage reichen aus für die Feststellung: Das Geschrei, das um Trainer gemacht wird, und das sie selhst absondern, steht offensichtlich im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Bedeutung Cramers Liehlingsspruch, von ihm stets altgriechisch zitiert, ist die Inschrift des Orakels von Delphi. Für alle seine Kollegen (und ihn selbst zur Erinnerung) hier auf deutsch: "Erkenne Dich selbst."

# Unser Strom ist Arbeit für viele.

Hierzulande sitzen wir alle auf Kohle. Und wir, die VEW, setzen darauf: Rund zwei Drittel unseres Stroms werden aus Steinkohle erzeugt. Das wird auch in Zukunft so sein. Denn das VEW-Energiekonzept stützt sich auf fortschrittliche, umweltschonende Techniken der Kohleverstromung.

Dazu gehören wirtschaftliche Kombi-Kraftwerke, ein in den Kraftwerksprozeß integriertes Verfahren zur Kohleumwandlung, Kohleveredlung mit Hilfe von Kernenergie.

Wir sorgen damit nicht nur für Strom. sondern auch für technologischen Vorsprung. Das schafft Arbeit für viele vor allem im Bergbau, aber auch in zahlreichen anderen Bereichen unserer Wirtschaft. Wir tun viel, damit viel getan werden kann.

Unser Strom ist eine unersetzliche, wirtschaftliche und umweltfreundliche Energie für Licht, Kraft und Wärme. In allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens.

Strom - mit den wärmsten Empfehlungen.



# NACHRICHTEN

# Köln: Geldstrafen

Köln (dpa) – Der Fußball-Bundes-liga-Klub 1.FC Köln hat seine beiden Lizenspieler Gerd Strack und Jimmy Hartwig mit Geldstrafen voo 1000 und 2000 Mark belegt. Strack, dessen Vertrag vom Verein zum Saisonende gekündigt wurde, hatte sich beim Training mit Trainer Hannes Löhr angelegt. Hartwig, im Meisterschaftsspiel gegen Eintracht Frankfurt nur auf der Reservebank, hatte in einem Interview zum wiederholten Mal Löhrs Führungsstil kritisiert.

# Sieg über Polen

Warschau (sid) - Der deutschen Nationalmannschaft der Säbelfechter gelang hei einem Mannschaftsturnier im Anschluß an das Weltcup-Turnier "Otto Finski" in Warschau ein Sieg über Polen. Beim 8:8 entschied das bessere Trefferverhältnis für das deutsche Team.

# Augenthaler fällt aus

München (sid) - Klaus Augenthaler, Fußball-Profi in Diensten des Bundesliga-Tabellenführers Bayern München, mußte sich in Zürich einer Kniespiegelung unterziehen, wobei einige Gelenkknorpel entfernt wurden. Der 27jährige hofft, spätestens im Europapokal-Rückspiel am 24. April beim englischen Kluh FC Everton wieder einsatzbereit zu sein.

# Lustloser Sieger

Boston (sid) - Der Engländer Geoff Smith wiederholte beim 89. Boston-Marathon in einem Feld von fast 5 900 Startern seinen Vorjahressieg in 2:14:05 Stunden, der langsamsten Siegerzeit seit 1977. Schon vor dem Rennen hatte der Sieger angekündigt, wegen des diesmal fehlenden Preisgeldes fehle die Motivation, schnell zu laufen.

# Keine Schulden

The second secon

Mönchengladbach (dpa) - Fußball-Bundesliga-Klub Borussia Mönchengladbach ist auch nach dem Wirtschaftsjahr 1983/84 schuldenfrei. Ein Verlust von rund 665 000 Mark konnte durch vorhandene Rücklagen ausgeglichen werden.

# Menotti nach Madrid?

Madrid (sid) - Der spanische Fuß-ball-Klub Real Madrid umwirbt nach dem Rücktritt seines Trainers Amancio Amaro den Argentinier Luis Cesar Menotti, der 1978 die argentinische Nationalmannschaft zum Weltmeister-Titel führte und zuletzt beim FC Barcelona tätig war.

# Ohne Becker

Düsselderf (dpa) – Hans-Jörg Schwaier (Müncheo) und Michael Westphal (Pinneherg) starten in der deutschen Tennis-Mannschaft beim 8. World-Team-Cup vom 20. his 26. Mai in Düsseldorf. Der Leimener Boris Becker, der sich aufgrund seines Weltranglisten-Platzes für das Team qualifiziert hatte, sagte ohne nähere Begründung ab.

Go! För

WOI

unc Exț

# ZAHLEN

FUSSBALL Bundesliga, Nachholspiel: Dort-mund – Mannheim 0:0. HANDBALL

Testspiel: TV Lützelinden – Natio-almannschat Deutschland 22-27.

TISCHTENNIS **Bundealiga, Männer, vorgezogenes** Spiel: Bayreuth – Düsseldorf 5:9. **TENNIS** 

Damen-Turnier in Hilton Head Island, Doppel, Finale: Shriver/Fairbank (USA/Südafrika) — Cherneva/Larissa (UdSSR) 6:4, 6:1. — Schauturnier der Manner in Inglewood (Kalifornien): McEnroe (USA) — Lendi (CSSR) 6:4, 7:6, Krickstein (USA) — Nastase (fürmänien) 6:4, 6:1.

# GEWINNQUOTEN

Lotto: Klasse 1: 3 900 000 Mark, 2: 78 683,10, 3: 6505,40, 4: 112,70, 5: 8,90. — Toto. Elferwette: 1: 1062,30, 2: 61,60, 3: 6,30. —6 aus 45: 1: 1983 343,60, 2: 4736,20, 3: 3840,20, 4: 35,70, 5: 4,50. — Rennoulintet, Rennen A: 1: 362,90, 2: 239,60. — Renneo B: 1: 329,90, 2: 15,00. — Kombination: unbessetzi. Include 543,703,90. nation: unbesetzt, Jackpot 543 703,80. (ohne Gewähr)

The state of the s



# Herzlichen Glückwunsch Bernhard Langer!

# American Express gratuliert zum großen Sieg beim U.S. Masters Turnier 1985.

American Express und alle Golffreunde freuen sich über diesen historischen Erfolg – den größten, den jemals ein deutscher Golfer in der Geschichte dieses Sports erreichen konnte.

American Express und Bernhard Langer sind seit Jahresanfang Golfpartner, um gemeinsam den deutschen Golfsport zu fördern. Diese Förderung betrachtet American Express als einen Teil seiner Verant-

wortung der Öffentlichkeit wie auch seinen Kunden gegenüber.

American Express freut sich deshalb besonders, daß Bernhard Langer vom 16. bis 19. Mai 1985 beim American Express PRO-AM und der Nationalen Deutschen Golfmeisterschaft um den American Express Pokal in Stuttgart-Mönsheim an den Start gehen wird.

Zu diesem Ereignis lädt American Express alle Golffreunde schon

heute ein.



# Teil der offenen deutschen Frage"

hrk. Berlin/Bons

An die noch nicht endgültig fixierten deutschen Ostgrenzen hat der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, Heinrich Windelen (CDU), in einem Wort zum 8. Mai 1945 erinnert. Die "endgültige Festlegung" dieser Grenzen sei bei der Postdamer Konferenz 1945 "bis zu einer friedensvertraglichen Regelung zurückge-stellt" worden. "Dieser Vorbehalt ist Teil der offenen deutschen Frage."

Windelens Außerung ist in der jetzt erscheinenden April-Ausgabe des "Deutschland-Archivs" enthalten. Windelen verweist dabei auch auf die "gewaltsame und unmenschliche Massenvertreibung" der Deutschen aus den Ostgebieten: "13 Millionen Deutsche verloren Heimat, Hab und Gut. Über zwei Millionen starben auf der Flucht. Daß sich dieses Millionenheer von Entrechteten und Entwurzelten nicht zu einer revanchistischen Massenbewegung formierte, sondern sicb in den Westen Deutschlands integrierte und tatkräftig am Aufbau unseres demokratischen Staates mitwirkte, das ist eine großartige Leistung deutscher Nachkriegspolitik und vor allem ein bleibendes Verdienst der Vertriebenen. Heute lebt in den Gebieten östlich von Oder und Neiße bereits die zweite Generation von Polen, denen diese Gebiete zur Heimat geworden sind. Sie wissen, daß wir dies achten."

Windelen geht in seinem Kommentar auch auf die SED-Lesart des 8. Mai ein, die "DDR" gehöre mit zu den Siegern des Krieges: "Daß schließlich auch diejenigen, die auf dem Gebiet der heutigen DDR lehten, 1945 zu den Besiegten gehörten, das steht ebenso wenig zur Debatte wie ihre Mithaftung für die Greuel des Nationalsozia-

Die SED bleibe in ihrem Bemühen, ein "entkrampfteres Verhältnis" zur deutschen Geschichte zu gewinnen, "letztlich unglaubwürdig, wenn sie dabei die dunklen und schuldbeladenen Abschnitte deutscher Geschichte übergeht. Identität ist ohne Kontinuität nicht zu haben. Einen Neubeginn vom Nullpunkt an hat es auch 1945 nicht gegeben." Es gehöre zur "Tragik dieses Jahrhunderts", daß die Chance eines demokratischen Neubeginns nur im Westen Deutschlands habe genutzt werden können.

Die SED-Thesen hatten Ende März auch auf der thüringischen Synode der Evangelischen Kirche eine Rolle gespielt. Die Bischöfe Leich und Demke widersprachen der Auffassung, in der "DDR" habe man schon 1945 auf der Seite des Siegers gestan-

# "Grenz-Vorbehalt "Christen sind für die Arbeit im Staatssicherheitsdienst ungeeignet"

Cottbuser Generalsuperintendent beklagt Pressionen der Behörden in der "DDR"

Christen sollten jede Mitarbeit beim Staatssicherheitsdienst der "DDR" grundsätzlich ahlehnen, weil sie "ganz ungeeignet" für eine derartige Tätigkeit seien. Diese Ansicht vertrat der Generalsuperintendent von Cottbus, Johannes Richter, vor der Ostberliner Synode, Zugleich rief er die SED auf, mehr Reisemöglichkeiten zu schaffen und weniger Gründe für Ausreiseanträge in den Westen

Dabei hatte ein Pfarrer auch die Praxis der Sicherheitsbehörden zur Sprache gebracht, vor allem junge Christen über kirchliche Aktivitäten auszuforschen (s. WELT v. 15. April). Richter ging auf diese Besorgnis ein und sprach von Pressionen des Staatssicherheitsdienstes (SSD), \_in die der eine oder andere geraten ist". Jeder Christ habe jedoch das Recht, die Mitarbeit zu verweigern. Es sei leichter, die negativen Folgen eines solchen Neins auf sich zu nehmen, als sich dem Gewissensdruck auszu-

Jeder moderne Staat unterhalte zwar einen Sicherheitsdienst, der geheim wirken müsse. Aber "gerade diese Notwendigkeit des Geheimhaltens, des Nichtaufdeckens der Motive macht uns Christen ganz ungeeignet,

• Fortsetzung von Seite 1

litäten beachten. Der innerdeutsche

Handel ist wichtig, als wirtschaftli-

cher Faktor, aber auch als Instru-

ment, Gemeinsamkeiten zu erhal-

Das Gespräch des Kanzlers mit Ho-

necker anläßlich der Trauerfeiern für

Tschernenko in Moskau habe er,

Schäuble, von der Atmosphäre her

als "sehr offen" und in der Sache

"sehr konstruktiv" empfunden. "Wenn diese konstruktiven Absich-

ten schrittweise konkretisiert wer-

den, dann müssen wir allmählich vor-

ankommen." Dies gelte auch für ein

Kulturabkommen unter Einbezie-

hung Berlins. Schäuble: "Beim Kul-

turabkommen ist für uns nicht nur

wichtig, daß wir zwei Unterschriften

auf dem Blatt Papier haben. Für uns

ist ebenso wichtig, was danach ge-

schieht, wie das Abkommen ausge-

Die Diskussion über den Elbe-

Grenzverlauf sei bei dem Besuch Mit-

Richter verwies darauf, daß unter angestellten Mitarbeitern der Kirche Einvernehmen darüber bestehe, zwar Gesprächsersuchen des SSD nicht abzuschlagen, gleichzeitig aber den Beamten zu erklären, man werde den Vorgesetzten "sofort über das Gespräch informieren".

Zur Ausreise-Prohlematik erklärte Richter unter dem starken Beifall der Synodalen aus Ost-Berlin und der Mark Brandenburg: "Es wäre eine ganze Menge Luft geschaffen, wenn die Reisemöglichkeiten großzügiger gehandhabt werden könnten." In die Regelungen zur Familienzusammenführung sollten auch diejenigen einbezogen werden, die sich "trotz gro-Ber Bemühungen" nicht in den Sozialismus \_hineinfinden" könnten. \_Es gibt einzelne Personen, die sich wundreiben." Auch ihnen sollte die Übersiedlung in die Bundesrepublik erlaubt werden.

Der stellvertretende Vorsitzende des "DDR"-Kirchenbundes, Ost-Berlins Konsistorialpräsident Manfred Stolpe, mahnte erneut "verbindliche Orientierungen" von staatlicher Seite für den Bildungsbereich an. Der Jurist, der über gute Verbindungen zur SED-Führung und Westkontakte verfügt und als eine Art Vermittler zwi-

tags zumindest aus der Sicht der Bun-

desregierung "kein Thema". Darüber

werde in der Grenzkommission ge-

sprochen. Die Diskussion, so sagte

Schäuble, bewege sich "auf den Punkt zu, wonach wieder klar ist, daß

es zwei unterschiedliche Standpunk-

te gibt". Wenn "das wieder klar ist,

wird man sich auf eine pragmatische

Regelung einstellen, die es ja jetzt

schon gibt". Die SPD habe mit ihrem

Gutachten zum Grenzverlauf der El-

be für Verwirrung gesorgt und der

"DDR" Hoffnungen gemacht. Dies

sei der SPD inzwischen "peinlich",

meinte Schäuhle. Die Opposition ha-

be damit der Deutschlandpolitik ge-

schadet. "Wer sich so aufführt, der

fordert die DDR geradezu heraus, das

Zu Spekulationen, es könne in die-

sem Herbst zu dem im vergangenen

Jahr verschobenen Besuch Honek-

kers in der Bundesrepublik Deutsch-

land kommen, sagte Schäuble: "Das

ist völlig aus der Luft gegriffen. Es

gibt keinerlei Gespräche darüber."

Bonn wartet auf Zusage

dort mitzuarbeiten", erklärte der schen Staat und Kirche fungiert, kritisierte die anhaltende Verweigerung eines Grundsatzgesprächs zu diesem Thema durch die Volksbildungsministerin Margot Honecker. Die Behörden befürchteten, durch eine derartige Zusammenkunft könne die verfassungsmäßige Trennung von Kirche und Schule unterlaufen werden.

> Stolpe unterstrich jedoch, daß die Kirche weder das Bildungssystem noch den Unterricht im wissenschaftlichen Sozialismus in Frage stellen wolle und keine Konfessionsschulen anstrebe. (In der "DDR" ist seit Ende der 40er Jahre der Religionsunterricht aus den Schulen verbannt, d. Red.) Es gehe vielmehr darum, den Unterricht "ohne Verletzungen von Gewissen" abzuhalten und die Entscheidung über "Zensuren oder die Zulassung zu weiteren Bildungswegen" nicht von der Glaubensüberzeugung der Kinder oder ihrer Eltern abhängig zu machen. Stolpe wandte sich auch gegen die forcierte SED-Politik, in den sogenannten "Elternaktivs" (Klassenelternsprechern , d. Red.) keine christlichen Eltern mehr zu akzeptieren. Sorge bereitet der Kirche auch der schlechte Zustand vieler älterer Gebäude. In der Regel übernehmen die Behörden nur Bauarbeiten, wenn die Kirche dafür Devi-

# "Lieferzeiten für Katalysator zu lang"

sen aus dem Westen besorgt.

dpa/VWD, Hamburg Kritik an den teilweise langen Lieferzeiten für Katalysator-Autos, vor allem bei VW, hat der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Carl-Dieter Spranger, geüht. Im NDR erklärte Spranger, Wartezeiten von sechs Monaten für einen Katalysator-

Golf seien "Abschreckungsfristen". Den schleppenden Verkauf von Katalysator Autos führt der Staatssekretär darauf zurück, "daß VW mehr für den gewinnträchtigen amerikanischen Markt tut, gerade beim derzeitigen Dollarkurs, und einen nur geringen Teil der Produktion deutschen Kunden anbietet". Unter Hinweis auf die staatliche Beteiligung am VW-Werk forderte Spranger den Vorstand auf, "diese langen Lieferfristen und die Benachteiligung des deutschen Marktes zu ändern".

Zuvor hatte das Vorstandsmitglied des Volkswagenwerks, Ernst Fiala, die Bundesregierung wegen der Verschiebung steuerlicher Anreize "nach hinten" kritisiert.

über Dateldienste – auch auf internationalen Verbin-

# USA sehen Südafrika auf richtigem Weg

Mischehen erlaubt / "Neue Gesetze reichen aber noch nicht"

Die USA haben die Einführung liberalerer Gesetze im Bereich der Beziehungen zwischen Farbigen und Weißen in Südafrikas begrüßt. Die Abschaffung einiger der "abscheu-lichsten Aspekte der Apartheid" sei ein Schritt in Richtung auf eine gerechtere Gesellschaft, sagte der Sprecher des US-Außerministeriums, Bernard Kalb. Es bleibe aber noch viel darüber hinaus zu tun.

M. GERMANI, Johannesburg

Die ersten wichtigen Gesetzesanderungen seit Einführung des neuen Drei-Kammern-Parlaments für Wei-Be, Kap-Farbige und Inder in Südafrika sind in Kapstadt verabschiedet worden. Es handelt sich um die Abschaffung des Paragraphen 16 des sogenannten Immorality Acts", des Verbots der Liebesbeziehungen zwischen Weißen und anderen Rassen, sowie die Streichung des Verbots der gemischten Ehen.

### Protest der Rechten

Gegen den Beschluß, der sowohl von Regierungs- als auch von Oppositionsparteien angenommen wurde. stimmten lediglich die weißen Abgeordneten der rechten "Konservativen Partei". Damit folgte die Regierung den Empfehlungen der Badenhorst-Kommission, die die Abschaffung der vor 28 und 36 Jahren in Kraft getretenen Gesetze empfohlen hatte und dabei den Standpunkt vertrat, daß das Verbot gemischter Ehe weder aus religiösen noch meralischen Gründen gerechtfertig sei. Ebenso seien nun Vorkehrungen getroffen worden, um die Klassifizierung in Bevolkerungsgruppen, das Recht auf eigene Wohngebiete und eigene Erziehungen sowie das Wahlrecht zu gewährleisten. Darüber hinaus sei es nun erforderlich, durch die neue Gesetzgebung hisher geschlossene gemischte Ehen, die vorher ungültig waren, zu legali-

Die Reaktionen auf die Abschaffung der beiden Gesetze waren unterschiedlich. Während die Regierungsparteien den Schritt begrüßten, wurde der Kapstädter Beschluß von der rein schwarzen Azapo mit der Begrimdung abgelehnt, die Abschaffung der Gesetze werde nur benutzt. um die wachsenden politischen Aktivitäten einzudämmen, da die Regierung ihre Reformen als "konterrevolutionäre Maßnahmen" gegen die Forderung der Schwarzen benutze. Azapo sei nur "mit der Wiederinbesitznahme unseres Landes und der

DW Renn Abschaffung des Systems zufriedenzustellen".

Kritisch äußerte sich auch die katholische Bischofskonferenz von Südafrika. Sie bezeichnete die neue Gesetzgebung als "Augenwischerei, em Schritt ohne Bedeutung, solange nicht der Grundstein der Apartheid die Registrierung nach Bevölke-rungsgruppen und das Gesetz über getrennte Wohngebiete aufgehoben werden". Der Generalsekretär des südafrikanischen Kirchenrates, Bayers-Naude, nannte den Schritt der Regierung "zu wenig und zu spät", doch sei es ein Zeichen des guten Willensvon Seiten des Staatspräsidenten, mit seinem Reformkurs fortzuschreiten.

Innenminister Frederik de Klerk hatte nach dem Beschluß darauf hingewiesen, Ehe und Beziehungen seien Privatangelegenheit und die Regierung sei der Überzeugung, diese sollten außerhalb der politischen Arena behandelt werden. "Die Zeiten haben sich geändert", sagte de Klerk. "Was seinerzeit erforderlich war, ist heute nicht mehr unbedingt so. Heute reichen die sonstigen Gesetze aus", um die "notwendige Differenziening" der einzelnen Bevölkerungsgruppen zu sichern.

De Klerk betonte, daß auch in Zu-kunft die Gesetze über getrennte Wohngebiete, Schulen und Krankenhäuser für verschiedene Rassengruppen sowie die Bestimmung, daß sich jeder Bürger der Klassifizierung nach Rassenzugehörigkeit unterzie-hen muß, absolut notwendig seien.

### Rassentrennung bleibt

Pastor Allan Hendrickse, Führer der Kap-Farbigen, sah in den neuen Gesetzen ein Zeichen für die Glaubwürdigkeit der neuen Politik Südafrikas. "Es ist der Beweis für den Abbau der Apartheid. Ich glaube auch, die Abschaffung dieser Gesetze fördert den Reformprozeß." Der Führer der Inder, Amichand Rajbansi, sprach von einem "stolzen Moment für das Drei-Kammer-Parlament".

Die "Konservative Partei", die gegen die neuen Gesetze gestimmt hatte, kündigte dagegen an, gemeinsam mit der nicht im Parlament vertretenen "Herstigte Nasionale Partei" eine landesweite Protestaktion zu starten. Ein Sprecher der Herstigte Nasionale Partei" sagte: "Wo wollen diese Menschen leben, wo werden deren Kinder zur Schule gehen, zu welchem Gesellschaftskreis werden sie gebö-

# Genscher und Wörner bei SDI auf Linie Kohls

Bundeskanzler Helmut Kohl wird morgen im Bundestag auf der Grund-lage völliger Übereinstimmung des Bundeskabinetts und enger deutsch französischer Kooperation die Haltung Bonns zum amerikanischen For. schungsprogramm für eine Welt. raumverteidigung (SDI) und zu den damit zusammenhängenden strategi schen Fragen umreißen.

Dabei wird Kohl bekräftigen daß die amerikanische SDI-Forschung angesichts entsprechender sowjetischer Forschungsarbeiten nicht nur legitim, sondern sogar notwendig sei. Gleichzeitig wird er eine gemeinsame europäische Position und einen vollen Technologietransfer in beiden Richtungen als Voraussetzungen für eine deutsche Beteiligung am Forschungsprogramm bezeichnen.

-----

1

**=**-:

2707-

<u>-</u>5 205

z =

ΞZ

----

gal

In den gestrigen Kabinettsberatungen zeigte sich nach Angaben aus Regierungskreisen, daß sich Außenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) und Verteidigungsminister Manfred Womer (CDU) auf einer gemeinsamen Linie mit dem Kanzler in der Beurteilung des SDI-Forschungsprogramms zusammengefunden haben. Ebenso wie Genscher und Wörner hielt auch Innenminister Friedrich Zimmermann (CSU) klare amerikani sche Zusagen für eine gleichberechtigte Partnerschaft beim Forschungsprogramm für den Fall einer deutschen Beteiligung für erforderlich.

Grundlage der Kabinettsberatungen war die Tatsache, daß auch der amerikanische Verteidigungsminister Weinberger einen Automatismus zwischen der SDI-Forschung und einer Produktion von SDI-Waffen bestritten hat.

Genscher legte dem Kabinett einen Brief des französischen Außenministers Roland Dumas vor, in dem die Notwendigkeit einer engen deutschfranzösischen Zusammenarbeit bei der technologischen Entwicklung bejaht wird. Dumas hat dabei ausdrück. lich volle Übereinstimmung mit der Rede Genschers in Saarbrücken vom vergangenen Samstag konstatiert.

In der Kabinettsitzung wurde betont, daß allen europäischen Staaten eine Beteiligung an der deutsch-französischen Kooperation offenstehe, Eine Stellungnahme zu den konkreten französischen Vorschlägen wurde vom Kabinett in Auftrag gegeben.

Regierungssprecher Peter Boenisch betonte, die Regierungserklärung Kohls werde sich in der Kontinuitât der Kanzler-Rede auf der Münchner Wehrkunde-Tagung bewe-

Wir informieren Sie auf der Hannover-Messe 1985 über moderne Lösungen für Ihre Bedürfnisse in Telekommunikation.

Sonderschau "Post und Büro" in Halle 3

(Stand Nr. 2201/2301) zeigt Nebenstellenanlagen in der vielseitigen Digitaltechnik, das schnurlose Telefon Sinus und moderne Komforttelefone für bequemes Telefonieren.

Außerdem informieren wir über die Möglichkeiten der Anrufweiterschaltung, den "Service 130" und den neuen Dienst TEMEX zur Übermittlung von Fernwirkinformationen über den Telefonanschluß. Weitere Themen sind das künftige Funktelefonnetz C und der europäische Funkrufdienst. In einem "Fernsehgarten"



können sich die Messebesucher ein Bild machen über die Empfangsvielfalt eines Kabel-

anschlusses. Im Bereich der Textkommunikation liegen die Schwerpunkte bei der Vorführung von Teletex, Telefax und Telebriefdienst sowie dem Telegrammdienst. Bei der Datenkommunikation informieren wir

dungen und via Satellit - sowie über TELEBOX, das System für Zwischenspeicherung und Übertragung persönlicher Mitteilungen. Und es gibt Ausblicke auf die Videokonferenz.



Auf der Sonderschau "Bildschirmtext" in Halle 1

(Stand C 6004) können sich die Messebesucher bei Kurzvorträgen über das neue Medium "Btx" informieren. Auch besteht Gelegenheit, an mehreren "Spielgeräten" Bildschirmtext auszuprobieren. Vorgestellt

werden öffentliche Btx-Terminals, die z.B. in Postschalterhallen zum Einsatz kommen. Für Fachleute 🐒 wird die Bildschirmtexteingabe über Dialog-Editor demonstriert. Auch werden praktische Anwendungsbeispiele vorgestellt, die deutlich machen, auf welche Weise Bildschirmtext im Geschäftsbetneb erfolgreich eingesetzt werden kann. Individuelle Btx-Vorführungen und Beratungen ergänzen das Sonder- 👌 schauprogramm.

Einen Überblick über die Aufgaben des Forschungs-

instituts der Post bietet die Sonderschau Post

und Forschung" in Halle 7 (Stand 101). thema ist das im Aufbau befindliche Bildfernsprechversuchsnetz über Glasfaser. Dazu informieren wir Sie über Verlegungs-, Montage- und Meßarbeiten an Glasfaser-Fernstrecken, über Aufbau und Funktion von Vermittlungseinrichtungen für die Breitband-Individualkommunikation sowie über Videokonferenz. Die Fachleute von der Post freuen sich auf das Gespräch mit Ihnen. Über den Stand

der Dinge.

# WELT DER WIRTSCHAFT

# Auf der Rolltreppe

Steuerlast, gemessen als Anteil der Steuern am Bruttosozialprodukt, wächst unaufhörlich, wenn der Staat nicht dagegen angeht. Die Progression des Steuertarifs und die Geldentwertung befördern den Steuerzahler wie auf einer Rolltreppe immer weiter in die Höhe. 1982 war die Steuerlastquote bereits bei 23,7 Prozent angelangt, 1988 wird sie nach ersten Schätzungen trotz der zweistufigen Steuerreform 1986/88 mit rund 20 Milliarden Mark Entlastung immer noch bei 23,5 Prozent liegen.

Kein Wunder also, daß das Wort Steuersenkung nur schwer über die Lippen geht. Kein Wunder auch, daß die Versuchung aller Finanzmi-nister groß ist, die Dinge treiben zu lassen. Denn sie befinden sich in der glücklichen Rolle des Spielbankbesitzers beim Roulette: Sie gewinnen immer.

Die erwartete Verringerung der Steuerlast, die sich buchstäblich erst hinter dem Komma bemerkbar macht, sollte die Bundesregierung ernüchtern: Spätestens in der nächsten Legislaturperiode sind weit ehrgeizigere Anstrengungen erforderlich, wenn sich Leistung wieder lohnen soll. Die Gratwanderung zwischen Haushaltskonsolidierung und Steuerentlastung wird schwieriger, weil der Ruf nach Umverteilung immer lauter wird, den Steuer-

zahlern aber angesichts höherer Steuern und Sozialversicherungsbeiträge die Geduld ausgeht. Ohne Subventionsabbau, allein mit spar-samer Haushaltsführung, geht es nicht. Da ist es nur ein schwacher Trost, daß von einer SPD-geführten Bundesregierung nicht einmal diese Reform zu erwarten gewesen wa-

### Informiert

Bm. - Wir sind eine total informierte Gesellschaft. Das ist zu begrüßen. Doch auch hier hat die Medaille ihre Kehrseite. Nicht nur die Nachricht, auch das Gerücht hat schrittgehalten mit dem Tempo der optischen und akustischen Medien. Viel zu früh kamen Überlegungen um den Katalysator in die Offentlichkeit, lange bevor diese Gedanken ausgereift waren, sich die Industrie darauf einrichten und die Politik den unentbehrlichen Konses mit den Nachbarn finden konnte. Die Folgen sind bekannt. Der Bürger wurde verunsichert, der Konjunkturmotor Autoindustrie stotterte. Dieser Vorgang bekommt eine Parellele: Die Gerüchte um eine Novellier Die Gerüchte um eine Novellier Die Gerüchte uns Anleitung Luft (TA Luft) verunsichern die Wirtschaft. Soll sie ihre überalterten Heizölanlagen abreißen und durch moderne, kostengünstige und umweltfreundliche Kohle-Wirbelschichtfeuerungen ersetzen? Sie wartet ab, was die TA Luft beschert. und schiebt die Investition - zum Leidwesen des Bergbaus und der

# Gegenleistung Von HANS-JÜRGEN MAHNKE

konnte oder wollte.

thick hezieht and dafür die

verarbeiteten Produkte vor allem

nach West-Berlin hefert. Hier zeich

net sich eine leichte Reduzierung ab

weil der Bedarf in West-Berlin sinkt,

wenn erst das sowietische Erdeas

A uf die unbefriedigende Struktur des innerdeutschen Handels hat

eine Aufstockung des Swing kaum einen Einfluß. Für die Finanzierung

langfristiger Anlagen und Maschi

nenlieserungen, deren Anteil in den

letzten Jahren gesunken ist, stehen

andere Instrumente zur Verfügung.

Und bei Großprojekten geben politi-sche Überlegungen wie Auslandsrei-sen von Erich Honecker häufig den

Ausschlag. Ein höherer Swing dürfte

das Kreditstanding der "DDR" weiter

aufpolieren, was sich auch auf ihre

Als die "DDR" das letzte Mal über

eine Swing-Vereinbarung verhandeln

muste, sagte sie, obwohl es zu der Absenkung der Höchstgrenze kam,

im nichtkommerzieilen Bereich, also

zur Abgeitung von Ansprüchen aus

Guthaben in der "DDR", einen Be-trag von 60 Millionen Mark jährlich

zu. Dieses ist ihr nicht leichtgefallen,

weil sie dafür harte Devisen zur Ver-

fügung stellen muß. Damit hatte sie

einen Maßstab gesetzt. Obwohl sich

die Probleme in diesem Bereich in-

zwischen erheblich verschärft haben

und selbst 100 Millionen nicht rei-

chen, gilt dieses in Bonn als Traumer-gebnis. Auf jeden Fall muß auch die-

ses Mal beim Swing das Prinzip von Leistung und Gegenleistung gewahrt

Konditionen auswirken dürfte.

durch die neue Pipeline fließt.

Günter Mittag, der Chef-Ökonom der "DDR", besucht heute die Hannover-Messe und beginnt mit seinen politischen Gesprächen in Bonn. Diese nun fast schon traditionelle Visite ist dieses Mal mit einem Reizthema befrachtet. Es geht wieder einmal

um die Verlängerung des Swing. Die Situation ist gelinde gesagt kurios. Durch das viele Gerede von Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann bis zum parlamentarischen Staatssekretär Ottfried Hennig ist der Eindruck entstanden, als sei vor allem die Bundesrepublik, der Kreditgeber, an der Aufstockung des zinslosen Überziehungskredits interessiert. Dieses kann ja wohl nicht so sein. Das Interesse liegt natürlich auch diesmal auf der Seite des Kreditnehmers, der "DDR". Davon sollte auch der Umstand nicht ablenken, daß die "DDR" den Kreditrahmen von 600 Millionen Mark nur zu einem Bruchteil ausnutzt. Und zwar sogar mit weniger als den 200 Millionen des Berliner Abkommens, auf die der Swing zurückfallen würde, wenn es zu keiner neuen Vereinbarung kommen wurde.

Mit diesem Verhalten, das sich Ost-Berlin immerhin einiges kosten läßt, soll die Position für die Verhandlungen gestärkt werden. Dabei ist nicht der Swing das Problem, sondern die Gegenleistungen. Hier tut sich die "DDR" äußerst schwer.

Bereits zur Leinziger Messe vor gut einem Monat, in dem Gespräch zwischen Bangemann und Mittag, hätte das Swing-Thema abgehakt werden können, hatte der Bonner Wirtschaftsminister etwas im Gepäck. Der Rahmen war abgesteckt: Etwas mehr als die 850 Millionen Mark, dem bisherigen Höchststand, von dem aus der Swing in den letzten Jahren stu-fenweise auf jetzt 600 Millionen reduziert wurde, aber weniger als eine Mil-liarde Mark mit Rücksicht auf die innenpolitische Diskussion und auf die westlichen Partner, denen die Sonderstellung des innerdeutschen Handels immer wieder em Dorn im Auge ist, sollten es werden.

Obwohl Bangemann in Leipzig ei-ne Verbindung von Handel und Swing herstellte, war nicht an eine Dynamisierung des Kreditrahmens gedacht, wie sie von der damaligen Großen Koalition in der zweiten Hälfte der 60er Jahre beschlossen worden war, um die Stagnation des inner-deutschen Handels zu überwinden. Vielmehr sollte der Deckel schon drauf bleiben.

Zwar war von Bonn bereits zuvor signalisiert worden, auf welchen Fel-

Konjunktur - immer weiter hinaus.

# **AUF EIN WORT**



99 Subventionen haben in der Vergangenheit die Strukturkrise der westeuropäischen Chemiefaser-Industrie maßgeblich verursacht. Daß wir erfolgreich dabei sind. die Strukturprobleme zu überwinden, darf kein Grund sein, Subventionen, gleich wel-cher Art, wieder zuzu-

Günter Metz, Vorsitzender der Indu-strievereinigung Chemiefaser, Frank-furt FOTO: DIE WELT

# Arbed benötigt noch mehr Geld

VWD, Saarbräcken Mindestens noch 2024 Mill. DM an weiteren Finanzhilfen braucht Arbed-Saarstahl in diesem Jahr, gab Mi-nisterpräsident Lafontaine bekannt. Arbed-Saarstahl habe ihm mitgeteilt, daß der zu Beginn 1985 angemeldete Bedarf von 117,6 Mill. DM korrigiert werden müsse. Lafontaine will sich in der nächsten Woche bei Arbed-Saarstahl über den genauen Umfang des Beibilfebedarfs informieren. Nach der Entscheidung des EG-Ministerrats über die Verlagerung von Subventionen für die Stahlindustrie bis Ende 1985 müssen Beihilfen bis zum 15. Mai angemeldet werden. Der EG-Ministerrat und die Bundesregierung hatten die Gewährung von Beihilfen an einen Kapazitätsabbau geknüpft. | aus, daß die vorläufige Berechnung

HANNOVER-MESSE / Bangemann: Aufschwung-Prozeß setzt sich 1985 fort

# "Kritische Bemerkungen" vom Verband der deutschen Industrie

Ein weitgebend positives Bild der wirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland zeichnete gestern abend Bundeswirt-schaftsminister Martin Bangemann bei der Eröffnung der Hannover-Messe. Vor zahlreichen Gästen aus Wirtschaft und Politik des In- und Auslandes bewertete Bangemann die volkswirtschaftliche Zwischenbilanz zum Abschluß des ersten Quartals 1985 als gut.

Die deutsche Wirtschaft befinde sich nunmehr im dritten Aufschwungjahr und laufe "weiter auf kontinuierlichem Wachstumskurs". Gegenüber dem Rezessionstief im Herbst 1982, so der Minister, haben sich die realen Auftragseingänge beim verarbeitenden Gewerbe real um rund 20 Prozent, die Kapazitätsauslastung um über 10 Prozent, die Produktion um 11 Prozent, die Exporte um gut 17 Prozent und die Importe um rund 20 Prozent erhöht.

So gut wie lange nicht mehr stellten sich die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen dar. Die Inve-stitionen hätten wieder spürbar zuge-nommen. Das geschaffene "sollde Fundament\* habe in der Wirtschaft Vertrauen und Zuversicht bewirkt. All dies sowie die im Jahre 1984 erzielten Ergebnisse bestärke die Bundesregierung in ihrer Einschätzung, daß der gesamtwirtschaftliche Wachstumsprozeß 1985 anhält.

Dies beinhalte erneut einen Anstieg des realen Bruttosozialprodukts um mindestens 25 Prozent bei im Durchschnitt um zwei Prozent höheren Verbraucherpreisen. Auch im laufenden Jahr dürfte der Export wichtigster Wachstumsträger der deut-

schen Wirtschaft bleiben. Anders als 1984 werden aber nach den Worten Bangemanns private Investitionen wieder einen erheblichen Wachtumsbeitrag leisten.

Obwohl auch auf dem Arbeitsmarkt sich günstigere Tendenzen abzeichnen, hleibe die Beschäftigungspolitik die zentrale Aufgabe. Vor dem Hintergrund von weit über zwei Millionen arbeitslosen Menschen forderte Bangemann alle Beteiligten zu "wirksamen Beiträgen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit" auf Für die Tarifpartner bedeutet dies eine verantwortungsvolle Lohn-und Arbeitszeitpolitik, für den Staat eine effizientere Wirtschaftspolitik

Nach Bangemanns Worten sind Zweifel an der Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft auf den Weltmärkten unbegründet. Die Auftragseingänge wirden in dieser Beziehung eine deutliche Sprache sprechen.

So verzeichnete der Werkzeugmaschinenbau im Februar 1985 gegenüber dem gleichen Vorjahrsmonat einen Zuwachs von 175 Prozent Auch auf dem Gebiet der Auslandspatentanmeldungen, und dies gelte auch für Schlüsselpatente, stehe die deutsche Industrie deutlich vor der Japans.

Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Hans-Joachim Langmann, erklärte auf der gleichen Veranstaltung, trotz der günstigen Entwickhung und der daraus resultierenden Zuversicht seien "kritische Bemerkungen nötig". Der gegenwärtige Exportboom

Kritisch setzte sich Langmann mit sondern das nötige Maß an Freiheit.

del schaffen.

Der türkische Ministerpräsident Turgut Özal, der als Vertreter des "Partnerlandes" sprach, forderte die ausländische Wirtschaft auf, sein Land stärker in wirtschaftliche Überlegungen einzubeziehen und in der

beteiligung. Vorrangiges Ziel ist es,

den heute auf der Straße durchge-

führten bilateralen Warenaustausch

Positiv werden die regionalwirt-

schaftlichen Auswirkungen auf

Schleswig-Holstein beurteilt. Der

Bau von vier bis sechs Fährschiffen

ergibt ein Investitionsvolumen von

600 bis 900 Millionen Mark. An Hafen-

investitionen würden je nach Stand-ort zwischen 100 und 300 Millionen

Mark anfallen. Die Entscheidung, wo

der Fährhafen eingerichtet werden

soll, dürfte vom Ausgang der Exper-tengespräche abhängen. Das Bundes-

verteidigungsprinisterium und die

NATO-Partner baben gegen Kiel er-

darf es kein Fährsystem mit sowjeti-

scher Breitspur und keine Umladung

oder Umspurung in einem deutschen

Hafen geben. Die Anlagen der Bun-

desrepublik bleiben in deutschem

hebliche Bedenken.

Nach Ansicht der B

auf die Schiene zu verlagern.

dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Wirtschaft in den letzten 15 Jahren an Dynamik eingebüßt und mit strukturellen Anpassungsprozessen zu kampfen habe.

den vom Staat vorgegebenen Rahmenbedingungen auseinander. Stichworte dafür seien das Steuersystem, die Arbeitsmarktverfassung und die Umweltpolitik. Im internationalen Technologiewettbewerb sei nicht die führende Hand des Staates gefragt,

Unerläßlich sei die gründliche und ziigige Vorbereitung für eine neue Verhandlungsrunde des allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (Gatt). Vor allem die wichtigsten Gatt-Mitglieder, die EG-Länder, die USA und Japan müßten wieder verläßliche Voraussetzungen für den Außenhan-

### FÄHRVERBINDUNG MIT UDSSR

# Kabinett gibt grünes Licht für Expertengespräche

HANS-J.MAHNKE, Bonn Bundesverkehrsminister Werner Dollinger kann bei Schiffahrtsgesprächen mit der Sowjetunion sein Einverständnis zu Expertengesprächen über das Projekt einer Eisenbahnfährverbindung zwischen einem deutschen und einem sowjetischen Ostseehafen erklären. Dieses hat gestern das Bundeskabinett beschlossen. Dabei wurde noch einmal ausdrücklich betont, daß damit noch keine Entscheidung über die Verwirklichung der Fährverbindung gefallen sei. Zweck der Expertengespräche soll eine umfassende Beschreibung des Projekts sein.

Nach Auffassung der Bundesregierung muB das Fahrprojekt auf kom-Eine direkte finanzielle Beteiligung des Bundes wird ausgeschlossen. Möglich bleibt eine Inanspruchnahme von Mitteln aus allgemeinen Förderungsprogrammen. Angestrebt werden soll eine deutsche Mehrheits-

VEREINIGTE STAATEN

# Wachstum und Budgetdefizit wurden nach unten revidiert

dpa, Washington

Die US-Regierung hat ihre Voraussage für das Wirtschaftswachstum 1985 in der Frühjahrsprognose von 4,0 auf 3,9 Prozent korrigiert. Bei der jährlich im April fälligen Überprüfung der Wirtschaftsentwicklung, für die weitere Etatberatung hat die Regierung offenbar die unerwartet schwache Konjunktur im ersten Quartal dieses Jahres berücksichtigt.

Aber auch die revidierte Wachstumsrate ist nach Ansicht von Experten noch sehr optimistisch gehalten. Private Wirtschaftsforscher rechnen jedenfalls mit einem geringeren Wachstum.

Beim Budgetdefizit werden aufgrund neuer Berechnungen geringfugige Entlastungen erwartet. Nach ersten Schätzungen ist das Bruttosozialprodukt in den ersten drei Monaten nur um 2,1 Prozent im Jahresverlauf gestiegen. Experien gingen davon

nicht weit von der Schätzung ab-

Um dann für 1985 noch vier Prozent Wachstum zu erreichen, müssen laut Angaben des US-Handelsministeriums in den restlichen drei Quartalen jeweils Zuwächse von 4,75 Prozent erzielt werden. Bei der neuen Berechnung des Budgetdefizits hat die Regierung unter anderem geringere Kosten bei der Sozial- und Krankenversicherung und Exportförderung unterstellt.

So soll das Defizit für das laufende Fiskaljahr 1985, das am 30. September endet, 203 statt 210 Milliarden Dollar betragen. Für 1986 wird ein Defizit von 176,9 statt 178,5 Milliarden Dollar erwartet. Die vom Kongreß noch nicht abgesegneten Plane, 1986 die Ausgaben und damit die Defizite um rund 52 Milliarden Dollar zu kürzen, sind in diesen Zahlen berückRUHRGEBIET

# Die Industrieunternehmen melden neuen Umsatzrekord

HANS BAUMANN, Dortmand

Die Industrieunternehmen des östichen Ruhrgebietes bezeichnen ihre Situation als gut bis befriedigend. Die Zukunftserwartungen liegen in vielen Fällen noch darüber. Der Grund: das vorhandene Auftragspolster und die erwarteten Auftrage aus dem Ausland. Aktueller Anlaß für den optimistischen Ausblick ist eine deutliche Belebung des Inlandsmarktes. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer Dortmund bei den Industrieunternehmen

Wie der Präsident der IHK, Afred Voßschulte, vor der Presse bei der Vorlage des Jahresberichtes 1984 erklärte, rechnet die Stahlindustrie schon in nächster Zeit mit einer hohen Auslastung ihrer Kapazitäten. Im Grundstoffbereich sind Chemie und Teile der NE-Metallindustrie zuversichtlich. Die Investitionsgüterindustrie rechnet mit anziehender Nachfrage. Besonders positiv sind die Nachrichten aus der Elektrotechnik und aus der EBM-Industrie. Auch die Verbrauchsgüterindustrie schätzt die Zukunft positiv ein. Nach der außerordentlich günstigen Absatzentwick-lung des Bergbaus 1984 wird eine weitere Belebung 1985 nicht erwartet.

Die Investitionsbereitschaft der Industrieunternehmen ist gegenüber Herbst vorigen Jahres noch einmal gewachsen. Das nach wie vor gut florierende Exportgeschäft sowie die höhere Auslastung der Kapazitäten veranlassen nach Voßschulte die Unternehmen, ihre Aufwendungen für neue Ausrüstungsgüter zu erhöhen. Das gilt für nahezu alle Branchen. Selbst beim Einzelhandel, der 1984 tief enttäuscht wurde, keimt vorsichtiger Optimismus, da die Preise sich ruhig entwickeln und das Arbeitsplatzrisiko kleiner geworden ist.

· Voßschulte nennt das Berichtsjahr als "ein Jahr des Außenhandels", da der Export wieder zur tragenden Säule des Aufschwungs geworden sei Auf die "Habenseite" des Jahres 1984 gehören für ihn die bessere Auslastung der Kapazitäten, die Degression der Kosten, die Stahilisierung der Ertragslage sowie eine erhöhte Investitionsbereitschaft auch für Erweiterungsinvestitionen.

Der Industrieumsatz im Ost-Revier ist 1984 um nominal 12,7 Prozent auf 21.1 Mrd. Mark gestiegen, womit zum ersten Mal die 20-Mrd.-Grenze überschritten wurde. 1983 betrug das Plus nur ein Prozent nach minus 2,8 Prozent 1982. Damit lag das Ost-Revier deutlich über dem Landesdurchschnitt von 7,7 Prozent und dem Revierdurchschnitt von 5.7 Prozent.

Es waren wieder die klassischen Säulen, die dieses Plus brachten: Bergbau plus 19,2 Stahlindustrie plus 32,7, Grundstoff- und Produktionsgüterindustrie plus 15,8 Prozent. Investitionsgüter kamen nur um 3,8 Prozent voran, Verbrauchsgüter dagegen um 7,5 und Nahrungs- und Genußmittel um 5,3 Prozent voran. Der Export meldet eine Steigerungsrate

# WIRTSCHAFTS JOURNAL

### **Beschlennigter Anstieg** der Großhandelspreise

Wiesbaden (dpa/VWD) - Der Anstieg der Großbandelspreise in der Bundesrepublik hat sich im März weiter beschleunigt. Wie das Statisti-sche Bundesamt, Wiesbaden, berichtete, ist der Index der Großhandelsverkaufspreise von Februar bis März 1985 um ein Prozent auf 120 (1980 = 100) gestiegen. Auf Jahresbasis ergiht sich im März eine Veränderung von 2,6 Prozent, nach 1,5 Prozent im Februar und 0.9 Prozent im Januar, Erhebliche Preissteigerungen haben die Statistiker vor allem bei Bananen (plus 26 Prozent), Orangen (plus 22 Prozent), Frischgemüse (plus zwölf Prozent), frischen Eiern (plus 7,7 Prozent), leichtem Heizöl (plus 5,2 Prozent) und Kraftstoffen (phis 3,9 Prozent) registriert.

# Drei Airbus für China

Paris (dpa/VWD) - Die Volksrepublik China will drei Maschinen des europäischen Flugzeug-Konsortiums Airbus kaufen. Wie am Dienstag in Paris aus Branchenkreisen verlautete, soll ein Vertrag über drei A310 bei dem gegenwärtigen Besuch der franzősischen Außenhandelsministerin Edith Cresson in Peking unterzeichnet werden. Die ersten beiden Flugzeuge würden bereits im Juni ausgeliefert, nachdem die Vertragspartner sich im Januar einig geworden waren.

# Im Ausland investiert

Bonn (Mk.) - Die deutschen Direktinvestitionen im Ausland sind im vergangenen Jahr von 7,8 auf 9,3 Milliarden Mark gestiegen. Davon entfielen 7,9 (1983: 5,5) Milliarden Mark auf Industrieländer und 1,4 (1983: 2,3) Milliarden Mark auf Entwicklungsländer, wobei Spanien seit 1984 zu den Industrieländern zählt. Mit Abstand wichtigstes Anlageland waren die USA mit 3.3 Milliarden vor Großbritannien mit 1,1 Milliarden Mark. Die ausländischen Direktinvestitionen in der Bundesrepublik betrugen 1984 unverändert gegenüber dem Vorjahr drei Milliarden Mark. Davon entfielen allein 1.6 Milliarden auf Großbritannien.

# Mahnung an Bonn

Münster (rtr) - Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages, Otto Wolff von Amerongen, hat von der Bundesregierung eine dynamischere Wirtschaftspolitik gefordert. Vor westfälischen Unternehmern erklärte Wolff, trotz unbestreitbarer Erfolge in der Haushalts- und Wirtschaftspolitik sei "die sogenannte Wende in vielen Bereichen noch nicht entschieden genug betrieben worden. Teilweise drange sich ihm sogar der Eindruck auf, die Wende sei "so etwas wie eine Pirouette um 360 Grad" und es gehe "munter in die falsche Richtung" weiter.

### Dollar bei drei Mark

Frankfurt (dpa/VWD) - Der Kurs des US-Dollar gab am Dienstag weiter nach. Der amtliche Mittelkurs wurde mit 3,0090 DM nach 3,0300 DM festgestellt und lag damit nur noch knapp über der Drei-DM-Marke. Die Bundesbank griff offiziell in die Kursfindung nicht ein.

# Für Kapitalaufstockung

Washington (rtr) - Der Präsident der Weltbank, Tom Clausen, will sich während der anstehenden Gespräche in der Weltbank und im Internationalen Währungsfonds (IWF) für zusätzliche finanzielle Mittel einsetzen. Clausen sagte zu Journalisten, er erboffe sich von dem gemeinsamen Entwicklungsausschuß Unterstützung für sein Vorhaben. Am Donnerstag beginnt eine Ausschußtagung von Finanzministern aus Industriestaaten und Entwicklungsländern. Die USA stehen der Bereitstellung neuer Gelder ablehnend gegenüber.

# Markenbenzin teurer

Essen (Bm.) - Nach der Ankündigung der Esso AG, den Benzinpreis dort anzuheben, wo er in den letzten Tagen nachgegeben hatte, wollen nun auch die anderen Markengesellschaften nachziehen. BP kündigte an, den Preis für beide Qualitäten ebenfalls um fünf Pfennig je Liter zu erhöhenaber auch nur punktuell, um die erlittenen Verluste wieder wettzumachen. Wie von Pächtern von Shell-Tankstellen zu hören ist, wird Sheil vom heutigen Mittwoch an die Preise generell um fünf Pfennig je Liter anheben. Dieselkraftstoff hleibt preisstahil. Shell macht in Berlin eine Ausnahme. Der Benzinpreis steigt dort nur um vier Pfennig, Diesel wird um einen Pfennig je Liter gesenkt. Aral hatte erst zu Wochenbeginn in Teilen Nordrhein-Westfalens seine Preise um bis zu drei Pfennig zurückgenommen - für Super his auf 138,9 Pfennig.

COMMERZBANK SE

# Jetzt zur Commerzbank:

Beim Privat-Konto entfallen die Gebühren für einzelne Buchungen. Egal wie viele – Sie zahlen nur noch einen Pauschalpreis von 3 Mark monatlich. Buchen Sie um.

Commerzbank. Die Bank an Ihrer Seite. BUNDESBANK/Hohe Anpassungsfähigkeit mittelständischer Unternehmen

STEUERREFORM / Hearing mit 60 Experten

Lob und Tadel erntet die Bundesregierung für ihre Steuerreformpläne bei einem Hearing, das heute der Finanzausschuß und der Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit mit rund 60 Verbandsvertretern und anderen Sachverständigen veranstalten. Die geplante Verminderung der Lohn- und Einkommensteuer in zwei Schritten 1986 und 1988 um insgesamt rund 20 Milliarden Mark wird in den zuvor eingesandten schriftlichen Stellungnahmen allgemein begrüßt. Doch plädieren einige Verbände für eine andere Entlastungsverteilung.

So bedauert die Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer (ASU), "daß die Regierungskoalition die Chancen nicht genutzt hat, durch einen energisch angepackten Subventionsabbau und einen konsequenten Einstieg in die Privatisierung von öffentlichem Vermögen die finanziellen Grundlagen" sowohl für eine Steuerreform in einem Schritt zum 1. Januar 1986 sowie für eine noch stärkere Tarifentlastung zu schaffen.

In dieselbe Kerbe schlägt die Deutsche Steuergewerkschaft (DStG), die es als "folgenschweres Unterlassen" ansieht, daß die Chance vergeben wurde, über den Abbau steuerlicher Subventionen das Steuerrecht durchgreifend zu vereinfachen und zugleich die finanzielle Manövriermasse für eine Tarifentlastung zu schaffen. Durch die umfangreiche Stellungnahme zieht sich als roter Faden die Kritik an wachsender Komplizierung des Steuerrechts. Die programmatische Forderung des Bundesrats, Maßnahmen zur Steuerentlastung und zur Steuervereinfachung zu verbinden,

Lob und Tadel für die Pläne Die Eigenkapitalbasis ist zu schwach HEINZ HECK, Bonn sei zu einer fruchtlosen Mahnung verkümmert".

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert in enger Anlehnung an die SPD einen Kinderlastenausgleich "ausschließlich über Kindergeld" und sieht daher in der Abschaffung der Kinderfreibeträge 1975 "die wichtigste Maßnahme der großen Steuerreform". Auch bei der Tarifgestaltung weichen die DGB-Vorstellungen völlig von dem Gesetzentwurf ab, wenn zum Beispiel eine weitere Anhebung des Spitzensteuersatzes (derzeit 56 Prozent) sowie eine weitere Progressionsverschärfung ab zu versteuerndem Jahreseinkommen von 60 000/ 120 000 Mark (Ledige/Verheiratete) gefordert wird.

Für den Bundesverband der Lohn-steuerhilfevereine (BDL) "kommt die Steuersenkung viel zu spät". Außerdem führe sie "nur zu einer vorübergehenden Steuerentlastung, die nach kurzer Zeit wieder verpufft ist und die Lohnsteuerzahler erneut unerträglich belastet". Die mit der Einführung der Kinderfreibeträge von jährlich 2484 Mark geplante Streichung der "Kinderadditive" von insgesamt 900 Mark wird vom BDL ebenso abgelehnt wie auch vom Verband der Lebensversicherungsunternehmen: Dem kindbedingten höheren Vorsorgebedarf sollte durch Kinderadditive

Rechnung getragen werden. Sowohl die evangelische wie die katholische Kirche halten auch nach einem Gespräch im Finanzministerium ihre Kritik an den der Kirchensteuerberechnung zugrundezulegenden Abzugsbeträgen von 600 Mark je Kind aufrecht und plädieren unverändert für 1200 Mark für das dritte und jedes weitere Kind.

### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Achim: Achimer Fleischhandel Kroll & Scharsack GmbH; Albstadt: Horst König, Inh. e. Strickwarenfabrik; Angsburg: Erich Selle; Bielefeld: RSP – Regal-Seibstbau-Programm Verwaltungsges. mbH; Coburg: Dieter Henneberger, Lauter-Coourg: Dieter Henneberger, Lauter-tal; Essen: Heckmann GmbH; Frank-fart: Steiner-Bau GmbH u. Co. KG; Gießen: Windsurfing Lahn GmbH; Gütersioh: Burghard Vossen Inge-nieurbüro GmbH i L.; Hamburg: SEA-BULK Befrachtungs GmbH; Hellbroban: Nachl. d. Ludwig Friedrich Kettner: Hüldesheim: Wolfgang Kettner; Hildesheim: Wolfgang Schmidt, Bad Salzdetfurth; Itzehoe: Waldemar Pieper, Wacken; Leer: RET Radioteile GmbH, Leer-Logabirum; Mannheim: Live Music Agency GmbH Konzert Agentur; Mönchengindbach:

Nachl. d. Gertrud Anna Aligott; Spe-ma Spezialmaschinen GmbH; Rem-scheid: Klaus Peter Schatten, Solin-gen; Stuttgart: Consulting AG; Wal-kingen (Eux.): W. Hoffmann KG, Be-hällerban; Wolfingen: Max Rudolf Ar-vold, Zierenberg, Gerd Eures Loyfel. nold, Zierenberg, Gerd Burg, Lohfelden; Wolfratshausen: "SERAH" International Export GmbH, Königsdorf; Wuppertal: AW-Bautechnik Bera-tungs- u. Handels-GmbH, Velbert; Grundkredit GmbH.

Anschlußkonkurs eröffnet: Briton: Ulirich Anton Kloke, Marsberg: Ras-lingen: Walmer Vertriebsges. mbH, Bau- u. Industriebedarf, Denkendorf. Vergleich beantragt; Frankfurt; Adt AG; Dacos Bau GmbH & Co. Bauträ-

deutliche Schwachstellen haben, be-

Ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit bei sich ändernden ökonomi-

schen und sozialen Umwelthedingungen bescheinigt die Bundesbank in ihrem jüngsten Monatsbericht den mittelständischen Unternehmen. Dies komme auch der wirtschaftlichen Verwertung des Fortschritts zugute. Daß Unternehmen mit einem Umsatz von bis zu 25 Millionen Mark fast jeder zweite Arbeitnehmer in der Bundesrepublik ist in einem solchen Unternehmen beschäftigt -

stätigt freilich auch die Bundesbank. Eines der Kemprobleme dieser Unternehmen, denen die Bundesbank eine Schlüsselrolle als Träger des freien Wettbewerbs zuweist, ist ihre mangelnde Eigenmittelausstattung: Nur rund zehn Prozent der Bilanzsumme ermittelte die Bundesbank bei ihrer Untersuchung der Jahresabschlüsse 1983 als Eigenmittel (Eigenkapital plus Rücklagen abzüglich Berichtigungsposten). Damit erreichen die Mittelständler noch nicht einmal die Hälfte der Eigenkapitalquote der

INGE ADHAM, Frankfurt großen Unternehmen. Dabei gibt es heren Sätzen verzinsen, hält die Bunje nach Branche noch erhebliche Un-

> So erreicht das mittelständische Baugewerbe nur die extrem niedrige" Eigenkapitalquote von ein Prozent, auch bei den großen Unternehmen bildet das Baugewerbe mit zehn Prozent allerdings das Schlußlicht Besonders schwach ist die Eigenmittelausstattung auch im Einzelhandel (5.5 Prozent) und in Tellen des verarbeitenden Gewerbes. Zum Vergleich: Im Durchschnitt des verarbeitenden Gewerbes liegt die Eigenkapitalquote bei 25,5 Prozent.

Die dünne Kapitaldecke zwingt die Mittelständler zu hoher Verschuldung und macht sie anfällig in konjunkturell schlechteren Zeiten. Deutlich wird dies am Zinsaufwand, den die Bundesbank auf 2,5 Prozent der Gesamtleistung (1983) veranschlagt, bei den größeren Unternehmen fallen rund ein Prozent der Gesamtleistung als Zinsaufwand an. Darüber hinaus müssen die kleinen aufgenommene Kredite in der Regel offenbar mit hödesbank fest. Der höhere Zinsaufwand schlägt sich auch in den Erfolgsrechnungen der Unternehmen nieder, die praktisch keine Zinsertrage haben. Während die Großfirmen beim Vergleich der Ergebnisse der Jahre 1980 und 1983 noch ein leichtes Flus von zwei Prozent zeigen, liegt der Jahresüberschuß bei den mittelständischen Unternehmen trotz der beträchtlichen Erhohung in 1983 immer noch gut ein Viertel unter dem Stand von 1980.

Es gilt, der mittelständischen Wirtschaft den marktmäßigen Zugang zu Beteiligungskapital zu erleichtern", betont die Bundesbank angesichts des spürbaren Rentabilitätsnachteils. Verbessern wird sich die Situation dieser Unternehmen bei der Finanzierung aber trotz des geplanten Unternehmensbeteiligungsgesetzes mur, wenn die Firmeninha ber ihre Abneigung gegen die Aufnahme von Geschäftspartnern mit Kapital abbauen, mahnt die Bundes-

GATT / Vor Ende des Sommers Vorbereitungsgespräch für neue Verhandlungsrunde

# Entwicklungsländer noch skeptisch

Noch vor Ende des Sommers soll in Genf eine Vorbereitungssitzung auf hoher Ebene für eine neue Gatt-Runde stattfinden. Dies teilte Gatt-Generaldirektor Arthur Dunkel in Genf mit. Zudem seien sich die 24 OECD-Länder einig, mit der neuen Runde so früh wie möglich zu beginnen, wobei die USA sowie eine Reihe anderer Industriestaaten die Gatt-Runde bereits Anfang 1986 starten möchten.

Auf dem Genfer Vorbereitungstreffen vom Sommer 1985 soll über den Inhalt (Tagungspunkte) und Modalitäten einer neuen Runde beraten wer-

Zentrale Punkte der neuen Verhandlungsrunde sind die Verbesserung des gegenwärtigen Handelssystems, der Agrarsektor, die Position der Entwicklungsländer innerhalb des Gatt, Dienstleistungen sowie die Handels- und Geldpolitik.

Gatt-Generaldirektor Dunkel gab sich optimistisch, da sich die 24 Industriestaaten auf ihrer Ministertagung in Paris klar auf eine Gatt-Runde geeinigt hatten. Arthur Dunkel betonte

IRENE ZÜCKER, Genf jedoch, daß die Entwicklungsländer noch immer sehr kühl auf eine neue Verhandlungsrunde reagierten. Die Industrienationen müßten sie erst davon überzeugen, daß diese auch der Dritten Welt etwas bringe.

> Auch der Ende Marz erschienene Bericht "Welthandelspolitik für eine bessere Zukunft" wird nach Arthur Dunkel zur Klärung der neuen Runde beitragen und Verhandlungspunkte liefern. Der Rapport wurde auf Einladung des Gatt von sieben unabhängigen Experten erarbeitet.

> Der zur Zeit viel diskutierte Bericht entwickelt eine Grundtherapie unter langfristigen Gesichtspunkten und kein Krisenmanagement. Zentrales Element sind die 15 konkreten Vorschläge, wie die gegenwärtige Krise im Welthandelssystem abgebaut werden kann.

> Doch Gatt-Generaldirektor Dunkel bezeichnete etwa die Empfehlung Nummer eins des Aktionsplans als schwer durchführbar. Der Vorschlag verlangt die Transparenz staatlicher Handels- und Subventionspolitiken: Kosten und Nutzen aller handelspoli-

tischen Maßnahmen müßten in einer Protektions-Bilanz\* analysiert werden. Private und öffentliche Unternehmen müßten in ihren Ertragsrechnungen die Höhe bezogener Subventionen angeben. Weiter fordert der Aktionsplan eine regelmäßige internationale Überprüfung nationaler Handelspolitiken, internationale Koordination im Monetar-, Finanzund Handelsbereich sowie die Schaffung eines ministeriellen Gatt-Ausschusses, damit zentrale handelspolitische Probleme rascher gelöst werden können.

Gefordert werden vor allem allgemeinverbindliche und faire Regeln für einen weltoffenen Agrarhandel, die Klärung und Straffung der Gatt-Regeln über Zollunionen und -gemeinschaften. Einen völligen Umdenkungsprozeß fordert die Expertengruppe von den Entwicklungsländern mit der neuartigen Empfehlung, die Dritte Welt solle in ihrem eigenen Interesse weniger auf ihre Sonderbehandlung innerhalb des Gatt pochen, sondern sich voll in das Handelssystem integrieren.

ARABISCHE LÄNDER / Verschuldung stark gestiere

# Irak erhöhte Kreditaufnahme

Die Auslandsschulden der 20 wichtigsten arabischen Länder lagen Ende 1984 bei insgesamt 105 Milliarden Dollar (rund 300 Mrd. DM). Das entspricht einer Steigerung von 11,6 Prozent innerhalb eines Jahres, geht aus einer Studie der United Gulf Bank (Bahrain) hervor, die am Montag in

Paris in der Zeitschrift Petrole et

Gaz Arabes" veröffentlicht wurde.

Allein Algerien konnte 1984 seine Verbindlichkeiten (13.3 Milliarden Dollar) um 1,6 Milliarden Dollar verringern. Außer Sudan und Marokko haben alle arabischen Länder 1984 ihre Schuldentilgungen und Zinszahhingen termingerecht erfüllt. Für die Hälfte der gesamten Schuldensteigerung ist Irak verantwortlich, dessen Verbindlichkeiten 1984 vorwiegend bei anderen arabischen Ländern um 5.5 Milliarden Dollar auf 32 Milliarden Dollar gestiegen sind.

Als Länder mit "erhöhtem Risiko" stuft die Bank-Studie sechs arabische Staaten ein (Südjemen, Marokko, Libanon, Somalia, Mauretanien und Sudan). Davon stehen allein Sudan seit 1978 mit acht Milliarden Dollar und Marokko mit 125 Milliarden Dol. lar besonders hoch in der Kreide

Sieben Länder erhielten die Ein stufung "geringes Risiko" (die seche Staaten des Golf-Rates für Zusanmenarbeit Saudi-Arabien, Kuwait, Vereinigte Arabische Emirate, Bah. rain, Katar und Oman sowie Ales. rien). Von den Ratsmitgliedern haben nur Oman und Bahram Schulden im. Ausland in Hohe von 970 und 480 Millionen Dollar, aber auch geschätzte Finanzreserven von 670 Millionen und 1.4 Milliarden Dollar: Die reichsten Länder dieser Gruppe sind Saudi-Arabien und Kuwait

Sieben Länder mit mittlerem Risiko" (Tunesien, Jordanien, Agypten. Syrien, Libyen, Nordjemen und Irak liegen dazwischen. Nach Ansicht der Experten wird es Irak 1985 schwerfallen, seinen fälligen Schuldendienst von 15 Milliarden Dollar zu erfullen. Bagdads Devisenreserven seien "qua-si erschöpft" (800 Millionen Dollar im Vergleich zu 30 Milliarden Dollar

A VENE

5.7 Jan. 1.

5 7 8

Z ---

523.74

KONJUNKTUR/Bankenverband ist optimistisch

# Sorge über Handelshemmnisse

Nach Einschätzung des Bundesverbandes deutscher Banken, Köln, sind die Voraussetzungen für eine länger anhaltende konjunkturelle Aufwärtsbewegung bei stabilen Preisen derzeit gegeben. Auch auf dem Arbeitsmarkt sieht der Verband trotz der Probleme der Bauwirtschaft Belebungstendenzen.

Im ersten Quartal dieses Jahres sei die positive Grundtendenz vorübergehend von negativen Sondereinffüssen wie witterungsbedingten Produktionsbehinderungen und der Auseinandersetzung um das Katalysatorauto überdeckt worden.

Nachdrücklich warnt der Bankenverband vor Handelshemmnissen, wie sie sich durch die mögliche Einführung einer Importsteuer in den USA ergeben könnten. Der nach wie vor überhöhte Dollarkurs und das damit verbundene hohe US-Handelsbilanzdefizit verstärkten den protektionistischen Druck.

Der Spitzenverband des Kreditgewerbes forderte die Regierungschefs der sieben größten Industrienationen auf, den bevorstehenden Wirtschaftsgipfel Anfang Mai in Bonn zu nutzen, um die unheilvolle Tendenz in Richtung Protektionismus" umzukehren.

Die Banken stiftzen ihre positive Einschätzung der Konjunkturent-wicklung auf einen erheblichen Mo-dernisierungsbedarf in der Wirtschaft Rund die Halfte des industriellen Anlagevermögens sei älter als zehn Jahre. Die Unternehmen wollten verstärkt ihre Anlagen modernisieren. Der Zuwachs der Unternehmenserträge in den vergangenen drei Jahren habe die finanzielle Basis hierfür verbessert.

Nach Meining der Banken bildet die Wechselkursentwicklung eine kräftige Stütze für den deutschen Export Die Erfolge im Ausland seien aber auch Ausdruck des hohen technischen Standards der deutschen Wirtschaft im internationalen Vergleich. Negativ merkt der Komunkturbericht an daß die nohen Dollarnotierungen zu einer Verteuerung der deutschen Einfuhrpreise geführt hätten. Diese lagen im Februar um 7.3 Prozent böher als vor einem Jahr.

# Die deutschen Steuerberater haben sich 1984 über 6000mal für Olivetti Personal Computer entschieden. Sie sollten wissen, warum.

Olivetti bringt seit Jahrzehnten den Fortschritt ins Büro. Mit Systemen und Büro-Computern, die stets auf dem neuesten Stand der Technik sind.

Wohl deshalb arbeitet schon seit vielen Jahren über die Hälfte der deutschen Steuerberater mit Olivetti-Geräten. Weil sie als Berater mit der Problematik der mittelständischen Betriebe vertraut sind, vertrauen sie auf den Hersteller von Personal Computern und Programmen, der die größtmögliche Sicherheit bie-

ten kann. Olivetti verfügt auch über eines der größten Dienstleistungs- und Servicenetze sowie über eines der vorbildlichsten Schulungsprogramme.

Die Personal Computer von Olivetti sind auch im On-Line-Betrieb direkt mit den Groß-Computern des berufsgenossenschaftlichen Rechenzentrums der DATEV verbunden und können so jedem Steuerberater in der Bundesrepublik die umfangreichen DATEV-Leistungen direkt zur Verfügung stellen.

Was dem Steuerberater zum Vorteil ist, kann jeder anderen Branche nur nutzen. Denn der M24 wäre kein Olivetti Personal Computer, wenn er nicht jeder Branche mehr zu bieten hätte. So orbeitet er unter onderem schneller als

die meisten vergleichbaren Systeme. So verfügt er selbstverständlich über den sogenannten Industriestandard, mit dem er viele tausend Branchen-Programme nutzen kann. Und er bietet eine Bildauflösung, die an Brillanz kaum noch zu überbieten ist.

Der Personal Computer M24. Das fortschrittliche Computer-System für alle Branchen. Mit der ganzen Olivetti-Erfahrung. Mit erprobten Ausbildungsprogrammen. Mit einem der größten Servicenetze der Bundesrepublik. Natürlich ist dieser Olivetti Personal Computer

auch Btx- und Teletex-fähig.

Hannover Messe Halle 1 CeBIT Stand B 5301-5401



Computern

kann schön sein.

| • • •                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ja, ich möchte ausführliche Informationen über den<br>Personal Computer M24 von Olivetti. |            |
| An die Deutsche Olivertr GmbH. Postfach 710264<br>6000 Frankfurt am Main 7]               |            |
|                                                                                           | PC 1/51 We |
| Name:                                                                                     |            |
| Firma:                                                                                    |            |
| Specific                                                                                  |            |
| ·                                                                                         |            |

olivetti

UP/100150

1 to 1 to 1

A CANADA CARACTER AND A CANADA CANADA

# taufnah GARNY Börsenneuling ist zufrieden ist zufrieden

adh. Frankfurt Der Börsenneuling Garny AG, Mörfelden-Walldorf, im vergangenen Juni mit 7,8 Mill. DM seines auf 16 (12) Mill. DM erhöhten Grundkapitals an use Freiverkehr), hat das Geschäftsjans 1984 zu seiner Zufriedenheit abgeschlossen. Bei einem Umsatzanstieg um ein Fünftel auf 91 Mill. DM (wobei der kleinere Teil des Wachstums aus der Kleinere Teil des Wachstums der D an die Börse gegangen (geregelter Freiverkehr), hat das Geschäftsjahr La Rue Garny GmbH entfalt), erreichte die Gruppe einen Konzernge-winn von 2,1 Mill. DM, betonte Vorstandsvorsitzender Hans Wrieden bei Vorlage des Geschäftsberichts. Die Aktionare des Anbieters von Sicherheits- und Einrichtungssystemen vor allem für Banken partizipieren daran mit 7,50 DM je Dividende je 50-DM-Aktie. 49 Prozent des Grundkapitals liegen bei rund 4500 Aktionären.

Für dieses Jahr hat Garny nach dem Erwerb der Pohlschröder-Geldschrankaktivitäten, der die Mitarbeiterzahl auf 540 (340) Beschäftigte steigen ließ, auf weiteres Wachstum geschaltet. Neben den Bankaktivitäten soll auch der Verkauf von Tresoren für den Privathaushalt forciert werden. Geplant ist ein Umsatz von 130 Mill. DM bei "mindestens" unveränDORNIER / Mit Mannesmann bringt sich ein neuer Interessent ins Gespräch - Verhandlungen seit einer Woche

# Weisweiler: "Wir wollen mindestens 25,1 Prozent"

Stw./nl/J.G. Hannover/Stattgart

Die Mannesmann AG, Düsseldorf, will sich an der Dornier GmbH, Friedrichshafen/München, beteiligen. Mit dieser Mitteilung überraschte der Mannesmann-Vorstandsvorsitzende Franz Josef Weisweiler auf der Pressekonferenz am Vortag der Hannover-Messe. "Wir haben den Dornier-Gesellschaftern angeboten, unter der Voraussetzung, daß wir eine Beteili-gung von über 25 Prozent erreichen können, Anteile an der Dornier GmhH und anderen Gesellschaften der Gruppe zu übernehmen", erklärte Weisweiler. Aber auch gegen eine mehrheitliche Übernahme werde sich Mannesmann "nicht sträuben". Weisweiler ließ allerdings durchblicken. daß er angesichts der schwierigen Eigentumerverhältnisse bei Dornier nicht sofort mit einer Mehrheit der Anteile rechnet. "Ich glaube, daß wir mit etwas über 25 Prozent anfangen

Verhandelt werde mit Dornier erst seit gut einer Woche, ein Abschluß sei noch nicht abzusehen. Welche Anteile Mannesmann bereits zugesagt sind, ließ Weisweiler offen. Die Dornier-Gesellschafter hätten unterschiedliche Absichten in bezug auf ihre zukünftige Beteiligung und auch ver-schiedene Kaufpreisvorstellungen.

räumte Weisweiler auf Fragen ein. Die Verhandlungen wurden gestern fortgesetzt. Den Einstieg bei Dornier will Mannesmann ohne Kapitalerhöhung finanzieren.

Weisweiler betonte, daß Dornier auch im Falle einer mehrheitlichen Übernahme "als rechtlich selbständiges Unternehmen unter Beibehaltung des Namens" fortbestehen werde. Zu möglichen Beteiligungen von Daimler-Benz sowie des Landes Baden-Württemberg wollte sich der Mannesmann-Chef nicht äußern. Auf die Frage, welche Dornier-Geschäftsführung Mannesmann anerkenne, antwortete Weisweiler: Die amtie-

Der Tatbestand, daß Mannesmann in Beteiligungsverhandlungen in Sachen Dornier steht, ist offenbar auch dem Stuttgarter Staatsministerium nicht verborgen geblieben. Dem Ver-nehmen nach hielt sich bei der von Ministerpräsident Lothar Späth am Montag dieser Woche einberufenen Gesprächsrunde, an der neben Angehörigen der Familie Dornier Vor-standsmitglieder der Daimler-Benz AG teilnahmen, Mannesmann-Chef Weisweiler "telefonisch verfügbar". Bekanntlich hat Daimler-Benz Interesse an einem Einstieg bei Dornier, eine Lösung, die auch von Minister-

präsident Späth und der Arbeitnehmerseite im Domier-Aufsichtsrat befürwortet wird.

Wie Spath nach Abschluß der fünfstündigen Gesprächsrunde vom Montag, zu der auch Wirtschaftsminister Herzog und der Testamentsvollstrecker über das Vermögen der verstorbenen zweiten Ehefrau des Firmengründers, Anna Domier, der Stuttgarter Jurist Hans Thummel gehörte, mitteilte, habe er "den Eindruck gewinnen können, daß sämtliche Familienmitglieder an dem Zustandekommen einer konstruktiven Lösung für die Zukunftsentwicklung des Unternehmens mitarbeiten woll-

Die Gespräche hätten darüber hinaus ergeben, daß vor weiterführenden Entscheidungen noch eine Reihe offener Fragen zu klären und weitere Kontakte erforderlich seien. Entsprechende Gespräche sollten - so Späth - nach übereinstimmender Auffassung aller Gesprächsteilnehmer noch in dieser Woche abgeschlossen werden. Für Montag, den 22. April sei eine weitere Gesprächsrunde mit allen Teilnehmern der Runde vom letzten Montag im Stuttgarter Staatsministerium angesetzt. Im übrigen habe man über den Inhalt der vertraulichen Gespräche Stillschweigen vereinbart.

Für den Mannesmann-Konzern (180 000 Eigentümer von 1,2 Mrd. DM Aktienkapital, 104 000 Beschäftigte) bedeutet das Dornier-Engagement einen weiteren der bereits vielen Schritte auf dem Weg des einstigen Montankonzerns zu einem "Technologiekonzern". Die entscheidende Zasur kam da 1969 durch die große Walzstahl/Röhren-Arbeitsteilung mit dem Thyssenkonzern, wonach Mannesmann in der Bundesrepublik Walzstahl nicht mehr für den Markt, sondern nur als Vormaterial für die eigene Stahlrohrherstellung produ-

Vor allem durch große Firmen-Aufkäufe (Demag, Hartmann & Braun, Kienzle) wurde der Bereich "Maschinen- und Anlagenbau, Elek-trotechnik und Elektronik" zum größten Konzernglied ausgebaut. Er war bereits 1984 mit 53 Prozent an 15,8 Mrd. DM Mannesmann-Weltumsatz beteiligt gegenüber noch 34 Prozent aus dem Stahlrohr- und 12 Prozent aus dem Handelsgeschäft. Au-Berhalb des Konsolidierungskreises ist Mannesmann außerdem mit 40,8 Prozent an der vormals zum AEG-Konzern gehörenden "ANT Nachrichtentechnik" beteiligt, die rund 900 Mill. DM umsetzt.

CASSELLA / Dividende wird auf 15 Mark erhöht - Gute Ergebnisse bei den Töchtern

# BW-BANK / Spielraum für Fusionsgespräche gering Gegen die Späth-Pläne

Baden-Württembergische Bank AG (BW-Bank), Stuttgart, steht den neuesten Planen des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth, anstelle einer badenwürttembergischen Landesbank eine große Regionalbank im Land zu bilden, ablehnend gegenüber. Wie es in einer Mittelung der BW-Bank heißt, "dürfte der Spielraum für Fusionsgespräche derzeit gering sein". Späth will eine Entscheidung über die Neuordnung des Kreditwesens noch vor den Sommerferien herbeiführen.

Die BW-Bank begründet ihre ablehnende Haltung damit, daß anläßlich der Fusion der BW-Bank im Jahre 1977 aus der Württembergische Bank AG, Stuttgart, der Badische Bank AG, Karlsrube, und der Handelsbank Heilbronn AG zwischen der Landesregierung und den maßgebli-

dpa/VWD, Stuttgart chen privaten Aktionären "bindend" vereinbart worden sei, daß die BW-Bank nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen und Zielsetzungen als unabhängige Geschäftsbank geführt

> Die drei privaten Regionalbanken hätten damit bereits vor einigen Jahren durch ihre Fusion einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Bankenstruktur in Baden-Württemberg geleistet. Im übrigen gehöre die BW-Bank dem privaten Bankgewerbe an, während die übrigen, in die Pläne der Landesregierung einbezogenen Institute, öffentlich-rechtlich seien. Das Land Baden-Württemberg ist indirekt mit \$4 Prozent am Aktienkapital der BW-Bank von derzeit noch 96 Mill DM beteiligt. Es soll im Sommer 1985 auf 108 Mill. DM erhöht

NORDHYPO/Hypothekenzusagen zurückgegangen

# Ertrag auf Wachstumspfad

terte Fusion mit der Oldenburgischen Landesbank ist die Norddeutsche Hypotheken und Wechselbank AG. Hamburg, im Berichtsjahr gut vorangekommen. Wie Vorstandsprecher Ludolf von Krosigk betont, befinde sich die Bank beim Ertrag seit Jahren auf Wachstumspfad. Bei einer Ausweitung der Bilanzsumme um 25 Prozent in den letzten fünf Jahren, habe sich der erweiterte Zinsüberschuß in der gleichen Zeit um 42 Prozent ausgeweitet.

Im vergangenen Jahr stieg der Zinsüberschuß um knapp 2 Prozent auf 39.3 Mill. DM. Das Betriebsergebnis sei auf hohem Niveau gehalten worden, erklärt von Krosigk. Als Jahresüberschuß weist die Bank 5,2 Mill. DM aus; das entspricht einem Plus von 12 Prozent. Der Hauptversammlung am 22. Mai wird eine unveränderte Dividende von 6 Prozent auf 45 Mill. DM Grundkapital vorgeschlagen; Mehrheitsaktionär ist die Dresdner Bank AG.

Getragen wurde das Geschäft unverändert vom Realkredit. An der um 5.2 Prozent auf 4.4 Mrd. DM gestiegenen Bilanzsumme macht er 93 Prozent aus. Das gesamte Neugeschäft

JAN BRECH, Hamburg erhöhte sich um 3 Prozent auf 521 Auch ohne die im Vorjahr geschei- Mill DM, wobei einem Rückgang der Großhandel tätige Gehe AG, Stutt-(auf 284 Mill. DM) eine Ausweitung der Kommunaldarlehenzusagen um 71 Prozent gegenüberstand. Glimpflich sei die Bank trotz anhaltenden Trends zu Insolvenzen bei Zwangsmaßnahmen davongekommen. Der Zinsrückstand gemessen am Leistungssoll betrug 1,4 Prozent, Zwangsmaßnahmen erreichten bezogen auf sämtliche Deckungshypo-theken eine Quote von 0,68 Prozent.

> Im allgemeinen Bankseschäft mit einem Anteil von 7 Prozent an der Bilanzsumme blieb das Betriebsergebnis such 1984 rot. Aber, so von Krosigk, die Nordhypo nähere sich stetig der Vorgabe, daß diese Sparte der Bank auf Dauer michts kosten dürfe: Das Kreditvohmen stagnierte bei 237 Mill DM, die Debitoren stiegen um 2 Prozent auf 188 Mil. DM.

In diesem Jahr hat sich das Geschäft vor allem in der Sparte Realkredit gut angelassen. Das Hypothekenneugeschäft zog um 54 Prozent an. Den Zinsstand am Kapitalmarkt nennt von Krosigk für beide Seiten komfortabel. Im Kommunaldarlehengeschäft haben sich die Zusagen dagegen auf 48 Mill. DM halbiert.

BRINKMANN / Odermark-Übernahme hat sich ausgezahlt

# Vorrang für die Rentabilität

DOMINIK SCHMIDT, Geslar Die Brinkmann-Gruppe, Herford, nach eigenen Angaben größter deutscher Hersteller von Herrenbekleidung, rechnet für 1985 mit einem Umsatz von mindestens 250 Mill. DM, nachdem im abgelaufenen Jahr 1984 mit 239 (218) Mill. DM bereits ein "respektables Ergebnis" erzielt wurde. Die Geschäftsführung hält die Schätzung angesichts der hohen Vororderquoten (zwischen 80 und 90 Prozent) für weitgehend abgesichert. Der Auftragsbestand garantiere die Ausla-stung der Betriebe bis Oktober.

Zur Gruppe gehören insgesemt sechs Firmen. Alle Betriebe haben 1984 schwarze Zahlen geschrieben. Konkretes wollte die Geschäftsführung zwar nicht nennen; nach ihren Angaben liegen aber die Betriebsergebnisse deutlich über dem Branchendurchschnitt. Derzeit beschäftigt die Gruppe 2040 Mitarbeiter, davon 300 in zwei Betrieben in Italien und Griechenland

Der Exportanteil erreichte 1984 rund 42 Prozent. Gemessen an der gesamten Produktion werden 35 Prozent aller Erzeugnisse im Ausland hergestellt. Darin nicht enthalten sind zwei Joint Ventures in Polen und Jugoslawien. Insgesamt produziert die Gruppe täglich 5400 Großstücke. Davon entfallen 49 Prozent auf Herrenmäntel, 25 Prozent auf Sakkos, Anzüge und Hosen und 26

Prozent auf Lederbekleidung Mit 10,5 Mill DM lagen 1984 die Investitionen weit über dem Durch-schnitt der HK-Industrie (1,6 Prozent). Die Abschreibungen blieben deutlich darunter. 1985 soll die Investitionsquote nur noch 2 (4,57) Prozent erreichen. Das Gesellschafterkapital, das sich mit Ausnahme der griechischen Firma ausschließlich in den Händen der Familie Brinkmann befindet, wurde 1984 um insgesamt 4,5 Mill. DM auf nummehr 15 Mill. DM aufgestockt.

Überaus günstig hat sich die 1980 von Brinkmann übernommene Odermark Bekleidungswerke in Goslar entwickelt. Das Unternehmen beschäftigt in den Betrieben Goslar und Salzgitter gegenwärtig 866 Mitarbeiter. Der Umsatz, der 1980 bei 65,4 Mill. DM lag, erreichte 1984 knapp 85 Mill. DM und soll im laufenden Jahr weiter auf 90 Mill. DM steigen. Das im Spitzengenre arbeitende Unternehmen exportiert 60 Prozent seiner Erzeug-

# Prädikat "befriedigend" für 1984

Für die zu 75 Prozent zum Hoechst-Konzern gehörende Cassella AG, Frankfurt, verdient das Geschäftsjahr 1984 nach den Worten ihres Vorstandschefs Christian Ruppert das Prādikat "befriedigend". Die hal-

he Umsatz-Milliarde wurde nur knapp verfehlt. Insgesamt erhöhte sich der Nettoumsatz der AG um 8 Prozent auf 497,5 Mill. DM. Der konsolidierte Gruppenumsatz des Chemiekonzerns nahm im vergangenen Jahr um 9 Prozent auf 909,4 (835,1) Mill DM zu. Dabei wuchs der Inlandsumsatz der AG um 7 Prozent. während das Exportgeschäft um 10 Prozent anzog. Die Exportquote lag unverändert bei 42 Prozent.

Der Hauptversammlung am 3. Juni soll die Ausschüttung einer erhöhten Dividende von 15 (10) DM vorgeschlagen werden. Der Bilanzgewinn be-

dpa/VWD, Frankfurt trug rund 5,14 (3,45) Mill. DM. Der Jahresüberschuß stieg auf 7,10 (4,24) Mill. DM. Hieraus wurden den Rücklagen vorab 2 (0,8) Mill. DM zugewiesen. Der Brutto-Cash-flow erhöhte sich auf 57 (54) Mill. DM. Die Eigenkapitalquote beträgt 34 Prozent. Umsatzstärkster Bereich war mit 163.2 (143,5) Mill. DM der Farbstoffsektor. Der Pharmabereich wuchs 1984 um 7 Prozent auf 152,8 (142,9) Mill. DM.

Zufrieden äußerte sich Ruppert auch zur Entwicklung der Tochtergesellschaften. Die Riedel de Haen AG, Seelze, steigerte ihren Umsatz um 17 Prozent auf erstmals über 300 Mill. DM, die Ausschüttung stieg auf 19 (14) Prozent Die Kosmetik-Tochter Jade erzielte 5 Prozent Zuwachs. In dieses Unternehmen sollen 1985 zur Verbesserung von Fertigung und Logistik 5 Mill. DM investiert werden. Die Beteiligung Cassella-med GmbH (Markt für Selbstmedikation) konnte 10 Prozent zulegen und erzielte erstmals nach vier Jahren einen Gewinn.

Zunehmende Bedeutung gewinnt bei Cassella der Umweltschutz Die laufenden Betriebskosten hierfür machten im vergangenen Jahr 25 Mill. DM aus, für 1985 wird ein Sprung auf 30 Mill. DM erwartet. Bis zum Jahresende rechnet Ruppert mit einem Verhandlungsabschluß mit der "DDR" zur Lagenung von Cassella-Sondermüll in der "DDR".

Im ersten Quartal 1985 ist der Umsatz weiter um 9,4 Prozent auf 141,2 Mill. DM gestiegen; im Inland um 6,9 Prozent auf 79 Mill und im Ausland um 12.7 Prozent auf 62.2 Mill. DM. Im laufenden Jahr wird sich der Ertrag nach den Erwartungen Rupperts gegenüber 1984 sicherlich "noch etwas bessern". Ende 1983 beschäftigt das Unternehmen 2300 Mitarbeiter.

# UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Gehe zahlt 10 Prozent Stuttgart (nl.) - Die im Pharma-

Jahr auch an der Börse gehandelt werden, kündigt für das Geschäftsjahr 1984 die Ausschüttung einer gegenüber dem Vorjahr unveränderten Dividende von 10 Prozent auf das inzwischen im Wege einer breiten Aktienstreaung um 13,5 Mill. auf 40,5 Mill. DM erhöhte Kapital an. Der Umsatz hat sich in 1984 um 6.8 Prozent auf 1.11 Mrd. DM erhöht. Die Gehe-Ruwa-Gruppe verbuchte in 1984 einen Umsatz von 1,72 Mrd. DM (plus 7,1

Uhren-Zusammenarbeit

Basel (VWD) - Die Kienzle Uhrenfabriken GmbH, Villingen-Schwenningen, und die Londoner Prescott Clock and Watch haben eine zunächst fünfjährige Zusammenarbeit be-schlossen. Der Vertrag wurde auf der europäischen Uhren- und Schmuckmesse in Basel geschlossen. Der Wert der Vereinbarung wird von beiden Seiten auf etwa 30 Mill. DM geschätzt.

Ausschüttung gehalten

Saarbrücken (VWD) - Die Deutsche Bank Saar AG, Saarbrücken, schlägt für 1984 wieder 12 Prozent

Dividende vor. Neben dem Mehr- Mill. Tonnen Güter aller Art für die beitsaktionär Deutsche Bank AG ist und aus der Bundesrepublik umgeder Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, Straßburg, am Grundkapital von 35 Mill. UM der größten saarländischen Geschäftsbank mit 23,7 Prozent beteiligt. Hauptversammlung ist am 30. Mai.

# Preisverfall

Statigart (VWD) - Trotz eines rasanten Preisverfalls bei Büromaschinen und Personal Computern erreichte der deutsche Büro-Fachhandel 1984 ein nominales Umsatzplus von vier Prozent. Die gesamte deutsche Bürowirtschaft erreichte im abgelaufenen Jahr ein Umsatzvolumen von 22 Mrd. DM, wie der Bundesverband Bürowirtschaft anläßlich der Bürofachausstellung "Das moderne Büro" (30. April bis 4. Mai 1985 in Stuttgart) erklärte.

# Marktanteil stabil

Hamburg (dpa/VWD) - Der Hamburger Hafen hat im vergangenen Jahr seinen Anteil am seewärtigen Außenhandel der Bundesrepublik stabilisiert. So stieg der Anteil am deutschen Handel über See, der ungefähr 220 Mill. Tonnen ausmachte, geringfügig um 0,4 auf 16,2 Prozent. Insgesamt wurden in Hamburg 35,6

schlagen. Das waren 8,9 Prozent mehr als 1983. Davon entfielen auf den Import uber Hamburg 27.5 (1983: 20 Mill. Tonnen und auf den Export 8,1 (6,8) Mill Tonnen.

# VDN trägt Gewinn vor

Schwerte (VWD) - Wie in den vergangenen Jahren zahlt die Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG, vormals Westfälisches Nickelwalzwerk Fleitmann, Witte & Co (VDN). Schwerte/ Ruhr, auch für das Geschäftsjahr 1983/84 (30. September) keine Dividende. Wie aus der Einladung zur HV am 23. Mai hervorgeht, soll der Bilanzgewinn von knapp 53 000 DM auf neue Rechnung vorgetragen werden. Im Vorjahr fiel noch ein Bilanzverlust in der AG von 1,418 Mill. DM an.

# Unveränderte Dividende

Regensburg (VWD) - Eine Dividende von wieder 12 Prozent schlägt die Verwaltung der Energieversorgung Ostbayern AG (OBAG) Regensburg für das Geschäftsjahr 1983/84 (30) September) vor. Dazu steht ein unveränderter Bilanzgewinn von 18,480 Mill. DM zur Verfügung. Dies geht aus der Einladung zur HV am 23. Mai

AUTOMOBILINDUSTRIE / In diesem Jahr bessere Konjunktur in Frankreich erwartet

# Peugeot fast aus den roten Zahlen

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Während die Verluste des staatlichen französischen Renault-Konzerns für 1984 immer höher veranschlagt werden - zur Zeit auf mehr als 10 Milliarden Franc nach 1,5 Milliarden Franc 1983 -, erwartet man in Pariser Finanzkreisen für den privaten Peugeot-Konzern (PSA) eine Verminderung des Defizits von 2,8 auf höchstens 1,5 Milliarden Franc. Durch die teilweise Rückerstattung der in den drei Jahren vor 1983 gezahlten Gewinnsteuern (carry back) diese Bestimmungen sind kürzlich erweitert worden -, könnte der Reinverlust der PSA-Holding sogar auf etwa 600 Mill. Franc begrenzt werden.

Zwar geben die beiden Konzerne ihre definitiven Geschäftsergebnisse erst Mitte Mai bekannt. Die Pariser Borse hat aber bereits eine sehr starke Verbesserung der Erträge antizipiert: Zuletzt wurde die PSA-Aktie mit 339 Franc nach einem Jahrestiefststand 1985 von 239 Franc notiert. Wenn man die derzeitige Notierung der Bezugsrechte (130 Franc) auf einer im September 1983 emitierten Anleihe auf die im nächsten September anstehende Kapitalerhöhung (240 Franc je Aktie) zugrunde legt, bedeutet das für diesen Zeitpunkt eine Kurserwartung von sogar 370 Franc.

Offensichtlich spekuliert man schon jetzt für das Geschäftsergebnis 1985 auf einen Gewinnabschluß. Die PSA-Verwaltung selhst verweist aber auf die immer noch sehr hoben Schulden, die 55 Milliarden Franc Ende 1983 erreicht hatten. Allerdings durfte in diesem Jahr auf Grund der 1984 eingeleiteten Rationalisierungsund Modernisierungsinvestitionen die Produktivität wesentlich gesteigert werden können. Außerdem erwartet man eine Verbesserung der Automobilkonjunktur auch in Frank-

Im vergangenen Jahr verbuchte hier die Peugeot-Gruppe einen Absatzrückgang von 10,4 Prozent bei einem um insgesamt 12,9 Prozent geschrumpften Markt. Im ersten Quartal dieses Jahres kam sie aber gegenüber der gleichen Vorjahreszeit auf plus 8,3 Prozent, womit ihr Marktanteil auf dem um insgesamt 1,8 Prozent geschrumoften Pkw-Markt auf 34,8 Prozent zunimmt. Damit wurde Renault (31,1 Prozent) weiter in den Schatten gestellt.

Allerdings entwickelten sich die einzelnen PSA-Marken sehr untersten Quartal dank des anhaltenden 205-Erfolgs 17,2 Prozent zulegte, verbuchte Citroen einen Rückgang von 7,6 Prozent und Talbot sogar von 49 Prozent. Noch vor einem Jahr wollte PSA Talbot aufgeben, nachdem das Werk in Poissy mehrere Wochen lang bestreikt worden war.

Schließlich aber akzeptierten die Gewerkschaften die dringend notwendig gewordene Kürzung der Poissy-Belegschaft um 1900 auf 13 500 Personen. Etwa 500 Gastarbeiter sind inzwischen dank großzügiger Prämien zurückgewandert, während etwa 1400 mit PSA-Hilfe eine Umschulung akzeptierten. Diese Zwischenbilanz wird selbst von der kommunistischen CGT als "positiv" bezeichnet.

In Poissy wurde inzwischen ein auf 1.2 Milliarden Franc beziffertes Investitionsprogramm eingeleitet, das eine weitgehende Umstellung des Betriebs auf Roboter vorsieht. Mit einem Tagesausstoß von 1000 Wagen ware diese Anlage die modernste in Europa. Bereits im Sommer soll Poissy den neuen C 28 produzieren. von dem man aber noch nicht weiß, ob er mit der Marke Talbot oder Peugeot versehen wird.

kommt



# WELT-Korrespondenten berichten von der Hannover-Messe

Krupp - Philips Kommunikations Industrie - Loewe Opta - Informations- und Kommunikationstechnik im ZVEI





I nbeeinflußt von den meteorologischen Gegebenheiten ist die Stimmung bei den Veranstaltern und dem größten Teil der Aussteller der Hannover-Messe am Tag vor der Eröffnung ausgesprochen zuversichtlich. Nicht nur die Eröffnungsreden im Kuppelsaal der hannoverschen Stadt-halle, die vor allem mit Blick auf die Politiker zu einer optimistischeren Betrachtungsweise geradezu herausfordern, sprechen für diese Einschätzung. Die programmierten Rekordzahlen der diesjährigen Messe wirken doch stimulierend auf die Vertreter der Wirtschaft und der Medien - eine insgesamt gute Ausgangsposition für einen erfolgreichen Messeverlauf. Illusionen allerdings giht sich in Hannover niemand hin. Im Vordergrund der Gespräche steht die Frage, in welche Richtung sich der Konjunkturzug bewegt, wie lange und wie kräftig der Aufschwung sich fortsetzt. Dagegen spielt die Diskussion darüber, oh die deutsche Industrie technologisch ins Hintertreffen geraten ist, keine große Rolle. Spitzentechnologie ist auch auf den deutschen Messeständen allgegenwärtig.

# Hoffnung auf bessere Inlandsnachfrage

Vorstandsvorsitzende der Fried. Krupp GmbH, Essen, Wilhelm Scheider. Die Konjunkturerholung stehe noch auf unsicherem Boden. Der deutsche Export habe "viel Rückenwind von den Wechselkursen" erhalten, und zwar nicht nur von dem des US-Dollars. Wie lange diese Vorteile erhalten hlieben, sei höchst fraglich. In Dollar-Schwankungen von zehn Pfennig am Tag sieht Scheider "ein warnendes Zeichen".

Um den Aufschwung dauerhaft zu sichern, müsse 1985 die inländische Investitionsgüternachfrage stärker zur Konjunkturstütze werden. Scheider gah sich optimistisch, daß bereits die Hannover-Messe diese Hoffnungen bestätigen könnte. Für das eigene Unternehmen konnte der Krupp-

11 der Gesellschafter der Loewe

Opta GmhH, Kronach, fühlt sich von

der Konkurrenz im Bildschirmtext-

geschäft im Stich gelassen. Neben

den mehrfachen Verzögerungen bei

der Einführung des neuen Mediums sei eine Ursache für sein langsameres Vorankommen im breiten Markt, daß

ein breites Angebot an Endgeräten weitgehend sehle.

Loewe als kleiner Anbieter der Un-

terhaltungselektronik-Branche kön-

ne alleine für keine genügende Prä-

senz der Geräte im Handel sorgen.

Darum sei die Position des Quasi-Mo-

nopolisten - neben den Kronachern

ist lediglich noch Blaupunkt als An-

bieter im Markt, allerdings mit wenig

Die eigenen Btx-Umsätze zeigen

Nachdruck - gar nicht so erfreulich.

Konzernunternehmen hätten ihren Auftragseingang im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich gesteigert. Besonders erfreu-lich sei die Entwicklung im Schiffbau und bei den Maschinenbau-Unter-nehmen. Der Umsatz nahm nach Scheiders Angaben um fast acht Prozent auf 4,3 Mrd. DM zu, nach 18,2 Mrd. DM im gesamten Jahr 1984.

Beim Auftragseingang des letzten Jahres ragt der Industrieanlagenbau mit einer Steigerung um 43 Prozent auf 3,6 Mrd. DM heraus. Scheider bemühte sich, diese Zahlen mit dem Hinweis auf die noch nicht wieder erreichten hohen Auftragsbestände zu Beginn der achtziger Jahre zu relativieren. Die Bestelltätigkeit traditionell großer Abnehmer wie der Opec-

steil aufwärts. Nach den knapp 20

Mill DM von 1983 hat Loewe im ver-

gangenen Jahr bereits gut 40 Mill. DM

zu sollen neue, hochwertigere Geräte

ebenso beitragen wie die hrancben-

weiten Preiserhöhungen, deren

Durchsetzbarkeit sich im April/Mai

60 Mill. DM angepeilt.

herausstellen soll.

Zweifel an der Dauerhaftigkeit des Chef von einer Fortsetzung der Ge-Staaten und der Entwicklungsländer deutschen Exportbooms hat der schäftsbelebung berichten. Fast alle sei unzureichend, mit einer Ausnahme: der Volksrepublik China. Zudem würden weltweit weniger schlüsselfertige, kapazitätserweiternde Großprojekte vergeben.

> Die Maschinenbau-Unternehmen des Konzerns lagen mit einem um 22 Prozent auf über 3 Mrd. DM erhöhten Auftragseingang 1984 deutlich über dem Branchendurchschnitt von plus 12 Prozent. Scheider beklagte jedoch, daß eine Reihe von Fachsparten noch nicht vom Aufschwung erfaßt sei. Bei Bau- und Verpackungsmaschinen habe Krupp sich diesem negativen Trend durch die Erschließung neuer Exportmärkte entziehen können. Spitzenreiter im gesamten Maschi-nenbau seien nach wie vor Kunststoffmaschinen und Datenverarbei-HEINZ STÜWE

### Leidiges Bildschirmtext-Monopol Mit dem Umsatzplus, so hofft Rikkke, wird auch eine Ertragsverbesserung einhergehen. Zwar hat Loewe auch 1984 mit 3 Prozent vom Umsatz

mit Geräten rund um den neuen Post-(vor Steuern) im Branchenvergleich dienst umgesetzt, 15 Prozent des Gesamtumsatzes von 259 (253) Mill. DM. In diesem Jahr wird ein Volumen von Nachdem das Jahr 1984, in dem die Unterhaltungselektronik insgesamt in einigen Bereichen Preiseinhußen von 10 Prozent zu verkraften hatte, Mit der Suche nach einem "indu-striellen Partner" will Ricke sich Zeit für das Unternehmen nur ein Wachstum von 2 Prozent gebracht hatte, steht für 1985 ein "knapp zweistelliger" Umsatzsprung auf dem Plan. Da-

lassen, wenn auch bereits an mehreren Stellen Gespräche im Gange seien. Zielrichtung ist dabei eine beidseitig nützliche Kooperation, die Loewes Diversifizierung in den professionellen Bereich beschleunigen JOACHIM WEBER

nicht schlecht verdient, zumal 11 Mill. DM in Forschung und Entwicklung gesteckt wurden. Doch das Unternehmen ist nach der Loslösung von Phi-lips auf sich allem gestellt, und ein Investitionsprogramm von wieder 15 Mill. DM will finanziert sein.

ziffern und Aussagen hat man sich schon durchgerungen. So erwartet die Branche mit ihren derzeit 164 000 Mitarbeitern - darin sind rund 40 000 Beschäftigte in Vertriebsgesellschaften der Computer-Industrie und weitere 50 000 Fachkräfte im EDV-Dienstleistungsbereich noch nicht enthalten - 1985 ein reales Produktionswachstum von rund 15 Prozent Im vergangenen

Neue

**Organisation** 

Um der Erkenntnis Rechnung zu tragen, daß die Datenverarbei-

tung und die Nachrichtentechnik im-

mer stärker zusammenwachsen, prä-sentiert sich der Zentralverband der

Elektrotechnischen Industrie (ZVEI)

in Hannover erstmals mit einer neuen

Formation: dem Fachverband Infor-

mations und Kommunikationstech-

nik, hervorgegangen aus zwei bishe-

Zwar tut sich das Integrationsge-

hilde mit einer einheitlichen Selbst-

darstellung noch etwas schwer, um so

mehr, als auch die Amtsstatistik die

bisherigen Brancben noch auf abseh-

bare Zeit separat behandeln wird.

Doch zu einigen gemeinsamen Kenn-

rigen Fachverbänden.

Den größten Schub brachte dabei die Datenverarbeitung, deren Wachs-tumsrate mit preisbereinigten 32 Prozent fast dreimal so hoch ausfiel wie die elf Prozent der Nachrichtentechnik. Die Auftragseingänge der ersten beiden Monate lassen die Branche auf ein unvermindertes Wachstumstempo in diesem Jahr hoffen. Impulse erhofft sich vor allem die hisherige Nachrichtentechnik aus dem anstehenden Übergang auf die Digitaltech-

Jahr hatte sie sogar einen Zuwachs um 22 Prozent auf 23,9 Mrd. DM er-

# Einstieg ins digitale Telefon

A uf der Hannover Messe stellt die Philips Kommonikations in duwstrie AG (PKI AG), Nürnberg erstmalig ein von ihrentwickeltes di-gitales Telefonsystem vor. Es kann als Nebenstellenanlage in Industrie-und Handelsunternehmen eingesetzt werden und neben Sprache zusätz-lich Computerdaten. Texte und Bil der empfangen, verarbeiten und wei-terleiten. Damit hat auch Philips die Voraussetzungen geschäffen, mit seinem in der Nachrichtentechnik tätigen Unternehmensbereich. Te KaDe an der von der Bundespost vorgese. henen Digitalisierung des deutschen Fernmeldenetzes zu partizipieren.

Die Philips Kommunikations Industrie AG entstand erst 1982 aus dem Zusammenschluß von drei Unferneh-men, zu denen neben der TeKaDe. Nürnberg die Philips Data Systems, Siegen, sowie F+G, Köln, gehören. PKI erzielte im Vorjahr nach einem Phus von 16 Prozent einen Gesamt-umsatz von 1,3 Mrd. DM, als Ertrag vor Steuern wurden 65 Mill DM ausgewiesen. Der Umsatz wurde zu 60 Prozent im Telekommunikationsbereich erzielt, die restlichen 40 Prozent steuerte die Bürökommunikation bei

Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung beliefen sich auf 181 Mill. DM. PKI beschäftigt derzeit rund 6500 Mitarbeiter. 70 Prozent des Aktienkapitals hält die Alldephi, Hamburg, Dachgesellschaft aller Phi-lips-Unternehmen in der Bundesre-publik, der Rest wird an der Börse gehandelt.

PKI rechnet in den nächsten Jahren mit einem erhehlichen Wachstum des Kommunikationsmarktes, der nach Prognosen der Bundespost bis 1990 auf rund 350 Mrd. DM zunehmen HEINZ HILDEBRANDT



SIE GEHEN IN EINE IRISCHE UNIVERSITÄT DES 16. JAHRHUNDERTS UND KOMMEN RAUS MIT DEM WISSEN DES 21. JAHRHUNDERTS.

Wenn über 40% unserer Studenten wissenschaftliche und technische Studiengänge wählen, kommt das nicht von ungefähr: aus Tradition haben wir Iren ein besonders fortschrittliches Verhältnis zu Bildung und Ausbildung.

Mitglied der EWG und bekannt für seine unternehmensfreundliche Politik: können Sie doch 90% Ihrer Gewinne für sich verbuchen. Das macht Irland zum lukrativsten Standort Irland. Das junge Europa.

IDA Ireland 🖧

5/00 /C In 51 deventralgand 13 Telefon (0221: 371007 Direktor John McSweeney (00 Stuffger 1 Jaguariesse 18 Telefon/0711/221468 Direktor Richard A McCarthy 2000 Hamburg 17 Bongcryttesse 10 Telefon (040) 44 3756-58 Director Jim Judson 2000 Müncher 2 Maximulanspietz 18 Telefon (080) 927641 Director Ultan O'Reghallaigh



WE'RE THE YOUNG EUROPEANS".



# Unglaublich

romen DM 280.45; Minoth EP 310/ 1/530 DM 125.40; Minoth EP 310/ 1/530 DM 125.40; Minoth 450 Z DM 92.34. Preise bereits inkl. gilk. MwSt. Lieferung frei Hans. 28 bestellen: 0 42 21 / 6 66 80

# Gesacht: **Druckmaschine**

raucht, 4 oder 6 Druckwerks beitsbreite 800 mm, Rapportlänge bis mind. 700 mm. Angebote bitte unter U 1193 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.



Entwickung, Forschung und prektische En-lahrung seil mohr als 20 Jahren – von Nord Norwegen bis Saudi-Ausben Einfache,



Mit modischen Brillenlassungen Sonnenbrillen ist eine deutsche Firmengruppe weltweit erfolgreich. Wenn Sie Markenamkel verkaulen können, reizt es Sie welleicht, als Repräsentant die norddeutschen Kundenkontakte zu pflegen und auszubouen.

Dies ist eines von vielen interessent Stellenangeboten am Samstag, 20. April, im großen Stellenanzeigenteil der WELT. Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen, Lauten Sie sich die WEIT. Mächster Samplog, Jeden Samplag.

# Aller guten Dinge sind drei.

JOACHIM WEBER

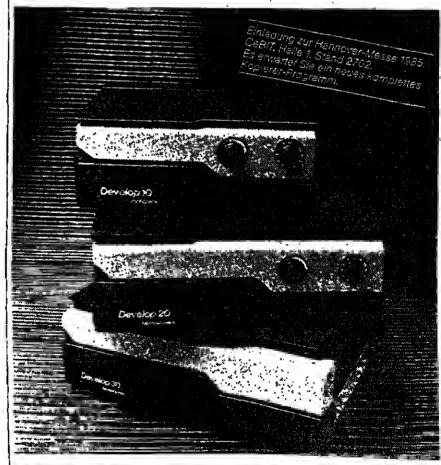

Develop – die drei klassischen Arbeitsplatzkopierer.

Jeder ist der ~geborene~ Arbeitsplatz-Kopierer! Gibt es etwas Praktischeres als Kopien machen da, wo man sie braucht? Develop 10, kleinster Kopierautomat der Welt. Develop 20, einfachster und kleinster Kopierer für Normalpapier, Develop 30, kleinster Multikopierer für alle Arten von Papier und Folie; elektronisch gesteuert. Alle drei in Deutschland entwickelt und gebaut.

Develop, Postfach 100134 7016 Gerlingen, Telefon (07156) 208-0

Test-Gotschein. Ich mochte eines Ihrer drei Geräte testen. Stellen Sie mir/uns den

O Develop 10 Minikopierer O Develop 20 Normalkopierer C Develop 30 Multikopierer

unverbindlich zur Verlügung. Bei mir/uns fallen ım Monat etwa \_\_

Develop Kopierer

"...This is a well produced newspaper with several first lass correspondents.

Das schrieb die Londoner TIMES in einer Dokumentation zum Thema "Weltpresse" über die WELT

DIE WELT



UPY100150



# Kommunikations-

maschinen Von IIV.

Boss bespricht Business



Seit über 80 Jahren liefert TN Telefone und alles, was dazu gehört. Heute sind mehr als 3 Mio. TN-Telefone überall im Einsatz. Das ist unsere Kompetenz in Sachen Kommunikation.

Jetzt können Sie Integral 222 und 333 mieten oder kaufen, die digitalen ISDN-Kommunikationssysteme von TN für Sprache, Text, Daten und Bild. In allen Größen von 10–10.000 Nebenstellen mit dem entsprechenden Programm digitaler multifunktionaler Terminals. So wird Ihr Telefonnetz jetzt schon zum universellen ISDN-inhouse-Netz für die ganze Bürokommunikation. Und sobald die Post ISDN, das öffentliche, integrierte, digitale Netz zur Verfügung stellt, sind Sie dabei.

Integral 222 und 333 sind bereit zum Anschluß.



# TEI ENIODRAA

Telefonbau und Normalzeit eine gute Verbindung

Postfach 10 2160 6000 Frankfurt am Main 1 Telefon (0 69) 2 66-44 59

| Derien Sliber, K                                            | opie                                 | ,                                    | ileo olla M                                      | nade.                               |                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getreide und Getrei                                         | denroi                               | tukte                                | Kakao<br>New York (S/I)                          | 15. 4.                              | 15. 4.                                      | Ola<br>Enko<br>New<br>Sad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| donoide and dens-                                           |                                      |                                      | Terminkostr, Wai                                 | 2390                                | 2409                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wetzen Chicago (c/bush) Mai Juli Sept.                      | 16, 4<br>364,00<br>333,25<br>333,00  | 12. 4.<br>362,25<br>336,00<br>336,50 | Sept. Uraspazz ,                                 | 2220<br>2165<br>4948                | 2248<br>2188                                | New<br>US-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Weigun Winnpeg (can. 5/t) Wheat Board of. St. Laurence 1 CW | 15. 4.<br>244,49<br>239,19           | 12. 4.<br>244.84<br>239,54           | Zesiser New York (c/lb) Koutrald Nr. 11 Mai Juli | 3,51<br>3,80<br>3,98                | 3,82<br>4,03<br>4,17                        | のでは、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rogges Winnipeg (can. S.t.)<br>Mai<br>Loi                   | 133,00<br>137,30<br>141,00           | 133,60<br>137,60<br>142,00           | Okt                                              | 4,07<br>4,48<br>12,725              | 4,28<br>4,69                                | 五百年日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Harler Winnipeg (can. \$71)<br>Mel                          | 132.00                               | 132,70                               | Isa-Preis fob terfor<br>sche l'Eten (US-crib)    | 15. 4.<br>3,68                      | 12, 4,<br>3,66                              | Baus<br>New<br>Mea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Juli<br>Okt.                                                | 128,70<br>123,10                     | 130,00<br>124,00<br>12, 4,           | London (E/I) Robusta-<br>Kontrakt Mat            | 16. 4.<br>2030-2032<br>2071-2071    | 12, 4,<br>2063-2067<br>2128-2134            | lides<br>tob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hater Chicago (c/bush) Ma                                   | 15. 4.<br>167,75<br>164,75<br>181,25 | 167,75<br>164,50<br>181,25           | Sept                                             | 2109-2112<br>3177                   | 2166-2166<br>4512                           | Chic<br>Cho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Male Chicago (crissis) Mai Juli Sept.                       | 380,75<br>260,25<br>270,50           | 280,75<br>281,00<br>282,50           | London (£/t) Terminkontrakt Mai Juli             | 1936-1938<br>1917-1918<br>1877-1880 | 1947-1954<br>1935-1936<br>1900-1901<br>3602 | Tadg<br>Hera<br>top                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gerata Winnipeg (car. \$/1)<br>Mai<br>Juli                  | 16. 4.<br>140,50<br>134.10           | 12. 4.<br>140,50<br>134,10           | Zecker London (SA), Nr. 6                        | 2816                                | 3012                                        | blei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 014                                                         | 124,30                               | 124,50                               | Asg                                              | 111.00-112.00                       | -                                           | School Sc |
| Genußmittel                                                 |                                      |                                      | Umsatz                                           | 1202                                | _                                           | Jeff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| hew York (cfb)              | 49.4            | 40.0                                      | Chicago (adh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48.4             |          | Wolle, Fasem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kaufech                    | ik                         | Kastechek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14     |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| New York (CND)              | 11.4.           | 15. 4.                                    | Chicago (c/fb)<br>Octago einh, actment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16.4.            | 12.4.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MENINGH                    |                            | Makeysia (mail, c/lq) 18, 4, 12, 4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S      |
|                             |                 | 156.65                                    | Ocean synt servery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33.50            | 54.00    | Saranella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                            | 194,00-194,00 187,00-100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _      |
| Carl                        |                 | 156,73                                    | One cub. schien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99,01            | 71,10    | Here York (criti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16. 4.                     | . 15. 4.                   | Del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ī      |
| Sept                        |                 | 155.50                                    | Parer Horinero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 43,00            | 42.00    | Kentajo Nr. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 68,30                      | P7 95                      | Nr. 2 RSS April 191 50-182 50 194 00-195 00<br>Nr. 3 RSS April 186 00-189 00 190 00-191 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| <b>101</b> ,                |                 |                                           | Solahekasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |          | Marian Marian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65,70                      | 57.75<br>55.69             | 161 50-162 50 184 00-185,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | שו     |
| Limsziz                     |                 | -                                         | (Tricago (cribush)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | _        | Old,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 65.45                    | 5.45                       | Tacdary inchier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1    |
|                             |                 |                                           | Mal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 594,50           | 900.00   | Dez :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65.31                      | 55                         | f late ( spoke f COM) 10. 4. 16. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17     |
| le Lette                    | Tiemmdukte      |                                           | hd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 501.50           | 807.25   | 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66.5)                      |                            | BMC - 945,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l i    |
| ile, reus,                  | Tierprodukte    |                                           | Aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N3.50            | 809,50   | <b>L</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67,95                      |                            | BWO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L      |
| niou <b>i</b> či.           | 4               |                                           | Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 501,50           | 806,00   | Ractachuk New York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                            | BTC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L      |
| New York (c/b)              | 15. 4.<br>50.00 | 12. 4.                                    | Nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 606,00           | 610,50   | Coffee Hardensie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                            | STD 850,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| Südstraten fob Werk         | . 30.00         | -                                         | Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 617,50           | -        | (criti); Hisotleronis<br>Soco RSS -1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42.375                     |                            | Edzales Debeloffereire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5      |
| Reis Ti                     |                 |                                           | Marz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 628,50           | -        | Wolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | , -                        | Eriäuterungen – Rohstoffpreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | İΕ     |
| New York (c/fb)             |                 |                                           | Spjasskrot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |          | Lord (Neust, crist)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            | Mangen Angabatt Troycence (Festivize) - 31, 1435 g. 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 115    |
| US Military states          |                 | ar 64                                     | Colcago (S/shi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200              |          | Krouzz. Nr. 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15. 4.                     | 12. 4.                     | = 0,4536 fg; 1 R 76 ft0 - (-); 8TC - (-); 8TD - (-).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12     |
| ten fob Werk                | . 35,50         | 35,00                                     | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 131,00<br>137,00 | 131,30   | Mai annual procession                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 510-511                    | 508-510                    | W. H. Balladinelland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .   8  |
| Mela                        |                 |                                           | - Company - Comp | 137,00           | 137,40   | And re-water and section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 532-535                    | 531-533                    | Westdeutsche Metallnotierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ון וּי |
| koječi<br>Chicago (270) Mei | 30 07           | 32.36                                     | A09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140,00           | 140,20   | Oct. recommends                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 535-636                    | 534-635                    | (DM in 100 lm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1."    |
| Manager 1                   | 30.48           | 32,36<br>30,80                            | Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 142,20           | 143,00   | Unsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15                         | -4                         | Manufatan Re Justin 18. 4. 15.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| kog                         | . 29,50         | 23,75<br>28,90<br>28,90<br>27,90<br>28,75 | Dez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150,00           |          | Walle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                            | Judend Monat 332,95-333,34 339,05-339,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 8    |
| Sent                        | 28,65           | 28,90                                     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 152,00           |          | Roubulx (Triag)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                            | ( drittledg. Monet 341, 65-341, 64 346,62-341, V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 8    |
| CHt                         |                 | 28,00                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 195,00           | _        | Kamanager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15. 4.                     | . 12.4.                    | Ber kess lander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , .    |
| <b>X</b>                    |                 | 27,00                                     | Leioszai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |          | 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unertille.                 | 55.00                      | tentend, Marre 121, 23-121, 42, 118,96-119,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 4    |
| Jan                         |                 | 25,75                                     | Whento, (can. \$/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15. 4.<br>373.50 | 12, 4,   | AND DESCRIPTIONS OF THE PARTY O | postali.                   | 55,20                      | drittioig. Morat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17     |
| las peuro Heant St          |                 |                                           | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 376,19           | -        | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unerbeld.                  | 55,30                      | Michael: Basis London .<br>Ignised: Monat 1649,28-1651,21 1664,31-1696,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2      |
| New York (c/b)              |                 |                                           | OK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 378,00           | • [      | Dez managanasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | grante.                    | 55,40                      | drittolo Mona 16/3,48-18/5,41 1696,55-1898,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l in   |
| Messission-Tel              |                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 414,20           | _        | Tendenz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | arrivitt.                  | 13 000                     | 7 lub Rosis I andro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 6    |
| tob Werk                    |                 | 31,50                                     | Kelosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 15. 4.         | 45.4     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                            | barbard Minrat 273.78-274.17 275.29-276.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ì      |
| ebook .                     |                 |                                           | New York (cfb)<br>Westkiese into Work                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15. 4.           | 12.4.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                            | deletions Morat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 8    |
| Chicago (c/lb)              |                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                | _        | (austr. c/m)<br>Marino Schweithyole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            | Produz - Preis 239,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 291,25 2 |        |
| loco loss                   |                 | 22,50                                     | Erdeniki<br>Ostania Mili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16.4.            | 15. 4.   | Standardene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15. 4.                     | 12.4.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.     |
| loco lose                   |                 |                                           | Retterdera (S/1)<br> eg1. Herk. clf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1030,00          | 1040,00  | Wel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 626,0-530,0                | proceeding.                | NE-Metalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 5    |
| 4% F. F                     |                 | 20,00                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1400,00          | -        | respenses or send the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 542,0-845,0                | mends.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15     |
| Nation 1                    |                 |                                           | Leinit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 627,0-629,0                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 3    |
| New York (c/b)              |                 |                                           | Rottentam (SA) -<br>jagl. Herk. ex Tank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 725,00         | 715,00   | Umsaiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72                         | 35                         | Se laboreto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J i    |
| tran webite                 | 20,00<br>18,75  | 20,00                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 12,00          | . 715,00 | Sheet London (S/d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 1                          | (T) (1-1/mix) - )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      |
| tency<br>NeichBhig          | 18,75           |                                           | Patroli<br>Committee (0.6-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | ·        | cif sur. Haupthöfen<br>East African 3 long                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15, 4,<br>emech#14.        | 12. 4.<br>680.00           | Bied in Kebeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| bleichlichig                | 18,25           | 18,25                                     | Robertum (S/gt)<br>Sumath cif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 875.00           | 875.00   | and made:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LANGE SELL                 | 570,00                     | Aboutable 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.0    |
| yellow max. 10% tr. F       | 17,90           | 17,00                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 6/3,24         | 019701   | Seide Yokob, (Y/ip)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            | Fig. Leitzwache (YAM)<br>Randbarren 455,00 458,50 455,00 458,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S      |
| chersine                    |                 |                                           | Sojači .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |          | AMA, th Lager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15, 4,                     | 12. 4.                     | Yordehdsalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      |
| Chicago (cfb)               |                 |                                           | Rotterd. (HB/100 kg)<br>mb Meded, fob Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 229,00           | 242,00   | Add                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 382                     | 12 405                     | - And der Gestellere der Makkasses Prox höchsten and niet/40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 1    |
| Agril                       | . 43,65         | 43,15                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 222,24           | 272,00   | And mountain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 286                     | 12 322                     | - And der Grundlage der Mathungen Propr höchsten und nierlich<br>den Kambreite durch 19 Magherverarbeiter und Maghebeisteller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .   1  |
| Just                        | . 48,20         | 49,20                                     | Kelmasi<br>Retiertars (SAgt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |          | Kantachak '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l Pi   |
| kf                          | . 70,25         | 50,05                                     | Philippinen cil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 825,00           | 820,00   | Loadon (p/lg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15. 4.                     | 12.4.                      | Messingnotierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ) i    |
| chwelnoblucky               |                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                | ,00      | Nr.1 RSS loca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 88,00-69,00                | 67,00-70,00                | 85 50, 1. Ver-<br>arbeitmassing 431-442 434-444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Chicago (c/fb)              | 0.50            | 04.54                                     | Leissauf<br>Rotteriers (S/t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |          | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69,00-61,50<br>70,00-73,50 | 70,00-72,50                | arbeitrogsstute 431–442 434–444<br>MS 58, 2. Yer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P      |
| May                         | 64,50<br>65,75  | 64,50<br>65,55                            | Keneda Nr. 1 ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          | ini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70,00-72,50<br>71,00-73,50 | 71,00-73,50<br>72,00-74,00 | arbeitmossible 472-474 472-475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.     |
| J                           | . 65,13         | 64 13                                     | Settertam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 310.50           | 306.00   | Tendenz pomiseli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                            | 174-480 478-483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |

| Zian-Preis Pen                                      | 300               |                  | New Yorker Pyolo<br>Gaid II & II Actord<br>Shor II & II Actord<br>Pichich - Hadderpr<br>Produc - Prid<br>II Hadderpr<br>Tradic - Prid<br>Stane (cificonts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 334                  |                                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| State-Ton                                           |                   | au ea - ∯        | STOR HE HAMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                      |
| 3/408-7/20                                          | 15.4.             | 12. 4.           | Photo It. Hackberry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 700,44-0434          | 200.01-0021                          |
| Strate-Zon<br>ab Weck prompt<br>(Ring-Jig)          | 20 75             | 29.71            | Product Production                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4/32                 | 0.5- A21                             |
|                                                     |                   | 1 2              | Paladina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | -                                    |
| Deutsche Alu-G                                      | uflenie           | REDUCTO          | I Hode Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 116,50-117,          | 0 116,50 (17.                        |
| FILECUS WA-C                                        | ignichte.         | HORAL.           | Product Production                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : 150,0              | U <sub>7</sub> 150.1                 |
| (TEL :- 100 kg)                                     | 18, 4.            | 15. 4.           | State (grants)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ***                  |                                      |
| TOTAL PARTY                                         | - 403-41D         | 403-110          | Series (S. Manage)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 169                  | 0 · 860                              |
| S SALES                                             | 405-412           | 405-412          | And approaches the ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200.5                | n                                    |
| (DM je 100 kg) (eg. 225                             | 435-445           | 435-445          | populariani phabuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEA I                | G 1                                  |
| 19. WI                                              | 45.45             | 445-455          | THE RESERVE OF THE PARTY NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 0 534                                |
| LOG. 233                                            | - Aboutonmen      | nen was 1 Mg     | Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 0 570,<br>0 574,<br>0 685,<br>0 701, |
| Die Preise verstehen sezi k                         | I WEIGHT IN       | Am 10m . 4m      | Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01110                | 0 963.1                              |
| 5 1 tel Week.                                       |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 062.0                | U. 101                               |
| - i - i i - i i                                     |                   | 15. 4.           | - 100-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .700,1               | व ग्रा                               |
| Edelmetalle                                         | 10. 4.            |                  | Fob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : 1300               | 8                                    |
| Platia (Obl je c)                                   | 31,708            | 328              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                      |
| the state of Colorada                               |                   |                  | Name Value                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . Malalina           | <b>****</b>                          |
| Bold (OM je log feingold)<br>Bartist Vidor          | 32 640            | 32 860           | New Yorke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Weffillen          | 190                                  |
| Bartes - Your                                       | . 31 890          | 32 110           | Surface Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15.4                 | 16.                                  |
| Pückarrept                                          | . 31 000          |                  | And                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65.2                 | 65                                   |
| Sold (Old je by Feingold) .                         |                   |                  | Mere Torse<br>Sapis (citi)<br>Acid<br>Acid<br>Acid<br>Acid<br>Acid<br>Acid<br>Acid<br>Acid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 85.                                  |
| (Basis Lood, Fodog)<br>Decussa-Vidor<br>Ricknehmeer | 00 505            | 22 1/20          | THE SECTION OF STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65.0                 | 0 66.                                |
| Mariesa-Vidor                                       | 32 830            | . 33 (112        | den eriginater erreife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - BE                 | 5 66                                 |
| Ricinobrance                                        | 32 010 -          | 32 200           | The interior war.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 00,                |                                      |
| William Comments of                                 | 34 4408           | 34 980           | Me remainment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200                  | D                                    |
| loki (Franklurer Börsen-                            |                   |                  | - The second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150,0                | 57                                   |
| ions) (DM je kg)                                    | <b>32 168</b>     | 32 450           | Feb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                      |
|                                                     | -                 |                  | UNICE A SAME OF A PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS O | 2600                 | 0                                    |
| Electric Columbia                                   |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | .14.15                               |
| Disk je kaj Feinstiber)                             |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                      |
| (KESS LONG, CARA)                                   | 658.60            | 874.90           | Londoner I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ME(8)   DO15         |                                      |
| Degessa-Vidor                                       | 638,40            | 855 10           | Abreleben (CA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JOHET 18 4           | <b>BL</b>                            |
| Rocknahoways                                        | 636,40<br>687,708 | 655,1D<br>704,40 | Kreese valu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AND AND AND D        | 0 080 50 001                         |
| Aechipeyer                                          |                   |                  | 2 Unaste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 201 50-864 0         | 0 084 00 684                         |
| tota and and a                                      | Calabasta         | مال              | Abrasiates (EA)  Kasse 3 Monate Stel (EA) Kasse. 3 Monate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 CO 244 A         | A -210 00-217                        |
| Internationale                                      | Cheliner          | 1115             | Thomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 410,30-414,U         | 0 306 00 367                         |
| Bold (US-S/Feinungs)                                |                   |                  | · J = 0.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200/00-309/0         | o -000'00 -001 Y                     |
| Loodon                                              | 16, 4,            | 16. 4.           | Name .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                      |
| Loadon<br>15.30                                     | 331,50            | 330,30           | - Higher (1941)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 4440 a 4555                          |
|                                                     | 330,50            |                  | Highwyrade (ER) Initiage Kasse 3 Mounte abonde Kasse (Kapse-Standord) Kasse 3 Mounte 2 Mounte 3 Mounte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ושנו                 |                                      |
| Thrick mittees 33                                   | 1,70-332,20       | 34,00-334,75     | . 3 Moosit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1180.3-1186          | 1130,0-1134                          |
| Paris (177-101-Harrier)                             |                   | 98 960           | _ 1000/05 F.2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | THE THE STATE OF THE | 1000,0-100                           |
| Market                                              | 98 000            | 20 900           | 3 House Street                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | iebo                 |                                      |
| Silber (offeigeres)                                 |                   |                  | (Kapier-Standard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                    |                                      |
| Sither (pfeinance)<br>London Kasso                  | 517, 15           | 526,30           | - Kanada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | E 1197,0-1199                        |
| 3 Modelin                                           | 532,15            | 541,95           | · 3 Highest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1740,0-1764,         | 1202,0-1204                          |
| 6 Noosie                                            | 546,35<br>575,80  |                  | Ziek (£/1) Kases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 708,00-709,0         | /10,00-711.                          |
| 12 Manualm                                          | 575,80            | 485 91 (         | 3 Mondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 695,50-695,0         | D 1689,00-700,0                      |
| Platta (£-Feiounza)                                 |                   |                  | Zion (£/t) Xases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9584-950             | 5 10555-90                           |
| London                                              | 15. 4.            | 12.4.            | 3 Monate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9510-951             | 1 9845-98                            |
| London<br>fr. Marks                                 | 235,65            | 239.85           | Deschaller .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                    |                                      |
| Bally House 10 Calaman                              |                   |                  | CRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 290-3                                |
| Palladious (E-Feinesze)                             |                   |                  | Walter for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                      |
| London<br>1. Factorpr                               | 91.10             | 92,50            | Zinn (£/t) Kesse<br>3 Mossin<br>Cassis Diver<br>£/fi.)<br>Wellerum Ezz<br>(\$/T-Eink.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                    | 2 1 1 TRA                            |
| In Case of the speciment of                         |                   |                  | (9.4. diam') range min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TT                   |                                      |

# 

# Krefeld

# Ihr leistungsfähiger **Partner** in Krefeld und im **Kreis Viersen**

### Aus unserer Bilanz '84:

Geschäftsvolumen 4.172 Mio DM Bilanzsumme 4.054 Mio DM Einlagen 3.526 Mio DM Kreditvolumen 2.486 Mio DM **796 Mio DM** neu bewilligt 174.9 Mio DM Eigenkapital 705.000 Stück Kundenkonten 1181 Mitarbeiter davon Auszubildende 161

Der vollständige Jahresabschluß mit dem Geschäftsbericht liegt in allen 53 Geschäftsstellen der Sparkasse Krefeld aus

Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen - Wertpapier-Kenn-Nr. 648 300 -

Linde Aktiengeselischaft - Wiesbaden



Wir berufen hiermit unsere diesjährige

# ordentliche Hauptversammlung auf Donnerstag, den 30. Mai 1985, 10.00 Uhr

in die Kongreßhalle auf dem Messegelände, München, Theresienhöhe 13 ein.

tarate und dem Vorachieg für die Verwendung des Blianz

Dividende von 10 DM je Aktie im Nennbetrag von 50 DM zu verwenden

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 1964 Entlastung zu enteilen.

Schaffung neuen genehmigten Kepitals Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

in Anspruch genommen werden kann. Hierzu wird § 5 Absatz 4 der Satzung wie folgt geändert: "4. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtersts ble zum Ahlauf des 31. Mai 1990 des Grundiespital um bis zu 5000000 DM durch ein- oder mehrmelige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Aldien im Nennbetrag von je 50 DM zu erhöhen. Im Rahmen dieser Ermächtigung können Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre ausgenommen sowie Aktien im Gesammennbetrag von bis zu 10000000 DM unter Ausschluß des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Sacheinlagen ausgegeben werden, im übrigen ist der Vorstand berechtigt, über den Inhalt der Aktienrechte sowie die Bedingungen der Ausgabe der Aktien zu entscheiden. Die Entscheidungen des Vorstands bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung zu ändem, soweit von der Ermächtlicung aus Kantitalaufsbung Gebrauch aumscht wird bzw. die Ermächtigung gegenstandslos wird."

Es wird ein neues genehmigtes Kapital von 50000000 DM geschaffen, das bis zum Ablauf des 31. Mai 1990

Wahl des Abschlußprüfers für des Geschliftsjehr 1985
 Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlußprüfer für das Geschliftsjehr 1985 die

Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungs Frankfurt am Main

Ermächtigung zur Kapitalerhöhung Gebrauch gemecht wird bzw. die Ermächtigung gegenstandslos wird.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei einer der nachbezeichneten Stellen spätestens am 22. Mai 1985 hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Hinterlegungsstellen sind die Geschäftsstelle der Linde Aktiengesellschaft in Wiesbaden, Abraham-Lincoln-Straße 21 sowie folgende Banken und deren Niederlassungen in Frankfurt am Main, Berlin, Düssekforf, Hamburg, München und Wiesbaden.

Deutsche Bank AG Deutsche Bank Berlin AG Bank für Handel und Industrie AG Berliner Commerzbank AG Bankhaus Gebrüder Bethmenn

Dresdner Bank AG Merck, Finck & Co. Bayerische Hypothekenund Wechsel-Bank AG Bertiner Bank AG

Die Aktien sind auch dann ordnungsgemäß hinterlegt, wenn sie mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gespernt werden.

Die Aktien können auch bei einem Notar oder einer Wertpapiersammelbank hinterlegt werden. Die von diesen auszustellende Bescheinigung über die Hinterlegung hat die hinterlegten Aktien nach Nummern und Stück-zahl zu bezeichnen und ist spätestens am 23. Mai 1985 bei einer der übrigen Hinterlegungsstellen einzureichen. Über die hinterlegten Aktien werden den Aktionären oder deren ordnungsgemäß ausgew Entrittskarten ausgestellt.

Für die Ausübung des Stimmrechts verweisen wir auf § 15 unserer Satzung. Diese auf § 134 des Aldien gesetzes beruhende Bestimmung lautet:

»1. In der Hauptversammlung gewährt jede Aktie eine Stimme. Die Stimmenzahl, die auf eine Sammelaktie (vgt. § 6 Abs. 1 Satz 2) entfällt, ist also gleich der Anzahl von Aktien, die durch die Sammelaktie verbrieft werden.

2. Ist ein Aktionär mit Aktien im Gesammennbetrag von mehr als 10% des Grundkapitals betaligt, so wird abweichend von Absatz 1 sein Stimmrecht auf die Anzahl von Stimmen beschränkt, die Aktien im Nennbetrag von insgesamt 10% des Grundkapitals gewähren. Zu den Aktien, die einem Aktionär gehören, rechnen auch die Aktien, die einem anderen für seine Rechnung gehören. Ist der Aktionär ein Unternehmen, so rechnen zu den Aktien, die ihm gehören, auch die Aktien, die einem von ihm abhängigen oder ihm behemschenden oder einem mit ihm konzemverbundenen Unternehmen oder einem Dritten für Rechnung eines solchen Unternehmens gehören. Bei der Berechnung einer nach Gesetz oder Satzung erforderlichen Kapitalmehrheit bleiben diese Beschränkungen außer Betracht.«

Der in § 15 Absatz 2 der Satzung genannte Antell von 10% des Grundkapitals entspricht zur Zeit einem Nennbetrag von 18000000 DM = 360000 Aktien zu je 50 DM.

Der Vorstand

# in gut geleiteter, zukunftsträchtiger Firma mittlerer Größe.

Produktion, Handel und Dienstleistung gleichermaßen interessant. Zur Verfügung steht bis 1 Mio. für EXPANSION und/oder ABFINDUNG eines ausscheidenden Gesellschafters (nicht Sanierung). Absolute Diskretion wird zugesichert. Angebote erbeten an:

MINORITÄTS-BETEILIGUNG

Für Mandanten wird gesucht

Rechtsanwalt K. M. Happe, Uhlandstr.6 1000 Berlin 12

Gesampreis at

Keine Käuferprovision

reszvolle Umgabung mit hohem

Preis ab DM 288.000.

Keine Käuterprovision

Teleton (07 71) 50 41 / 42

Leonberger

ind. TG-Platz



mitteimeers in der orangenbucht-Cullera

# ZWECKMASSIGKEIT FÜR GROSSE ANLAGE

Appartementen mit schwimmbecken Tennisplätze, Squashplätze, Gymnastikstudio, Sauna, Clubhouse Geschäfte und alle dienstieitungen der infræstruktur

FLORAZAR, S. A.

# ÖSTERREICH

- u. 2-Zimmer-Wohnungen in 1- u. 2-Zimmer-womungen in SEEHAM am Obertrumer See nur 17 km von Festspielstadi Salzburg entfernt, Erstbesitz provisionsfrei. "Dein Heim" Wohnungsban Ges. mbH.
5020 Salzburg
Ignas-Rieder-Kai 12a
Tel. 00 43 / 6 62 / 2 35 06-0

Gründung

Treuhandgesellschaft in Zog/Schweiz Anwälte. Steuerberater. Unternehmens- u. Fi-

nanzberater, Treuhänder

Aktionäre
Interessierte Partner melden sich bitte unter Chiffre X 47-22400, Mosse Annoncen AG, Limmatquai 94, CH-8025 Zürich.

Wirtschaftsmacht

Südafrika 12,75 % - 20,75 % p. 2., 100 % si-cher, bevor Gold steigt, abgesi-chert durch Großbank in Süd-afrika.

Golden Glen ETS.

Postfach 4 56 92

Holland im Wattengebiet unter Architekt umgeb. Glocke-Bauernhof, möbliert m. viel Ruhe u. Privacy für Ferien oder Dauerbew. geeign., 1. 2 Fam. oder Verein. Tel. 66 31 / 5 19 44 33 oder 4 30

FL-9496 Balzers

**Hocheife!** FeWo, 52 m², vollmöbl., Komf.-Aus-stattung, ruh. Södlage, am Wald, KP mr DM 79 000,-Tel. 9 23 73 / 69 19



States DO

# 

### Moderne Halle in Bochum

unterzuver mieten, nahe Auffahrten B 1 und B 51, 1049 m², stützenfrei, lichte Höbe 6,50 m, mit schwersten Lkw befahrbar, Gleisanschluß. REHAU Plastiks AG Herrn Nibig Tel 0234/6890 312

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an. wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer



Urologische Praxis in Duisburg wegen Todesfall ab-zugeben. Beste Bedingungen Tel 02 01 / 51 31 58 (Jederzoit)

in refe



# Es geht um Nägel und andere Produkte der Befestigungstechnik. Ein in dieser Branche weltweit tätiges Unternehmen will von Frankfurt aus den Vertrieb an europäische Eisenwaren-, Holz- und Baufachhändler ausbauen. Als Dealer Sales Manager können Sie Ihre Vertriebs-

erfahrungen mit technischen Gebrauchsgütern einbringen. Dies ist eines von vielen interessanten Stellenangeboten am Samstag, 20. April, im großen Stellenanzeigenteil der WELT. Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten

Samstag. Jeden Samstag.



Wir sorgen für helle Köpfe im Verkehr.

# Wiesbaden, im April 1985

# Wohnund Geschäftshaus

360 m² Nfl., in absolut gutem Zustand in einer mittleren Industriestadt Nähe Dortmunds, direkt an einer Bundesstr. gelegen, wodurch eine permanente Präsenz gewährleistet ist, zugleich Stadtmitte u. Autobahnab- und -auffahrt nah und somit eine hervorragende Anbindung gesichert bleibt. Geeignet für Gewerbe aller Art und Büroräume. Schaufenstermöglichkeit auf 2 Etagen in voller Breite möglich. Preisvorstellung 480 000,- DM.

Zuschriften unter F 14 890 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Bad Nevenahr elb. Nähe (2 km), zusar liegender Komplex, Södlage, 3 voll-erschl. Bangrüstek, 936 m², 885 m² u. 1639 m² sowie Baperwartungsland 6760 m² einzeln oder zusammen v. Privat zu verkanfen. luschr. unter C 1135 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Österreich/Saizkommerget
Ferlen-Lundheus, Jahresurlaubsgebiet, gr. Wolmzi., kompl. Köche, 4
Schlafzi., Bad, 3 WC, Terr., Balk.,
ZH, Garage, erstil Zustand., rust.
möbl., inkl. 1100 m² Südhanggrandst. Preis VB. Zuschriften erb.
unt. A 11 55 an WELT-Verlag, Postfach 10 98 64, 4300 Essen.

Costa Rica In einer der schönsten Buchten der Welt, direkt am Pazifik, am eigenen Strand – Bungalows mit Grundbucheintrag! Abwicklung über deutschen Treuhänder in DM zu Festpreisen Deutsche Bausufsicht

Sichern Sie sich Ihren Urlaub bzw. Ihren zweiten Schweiz Mittelamerikas. Daueraufenthalfsbewilligung oder 2. Staatsangehörigkeit neben der deutschen möglich. Informieren Sie sich:

Promota Consulting Corporation Unternehmensberatung –
 Friedrichstraße 47, 6000 Frankfurt/Main 1
 Tel 0 69 / 72 88 55 und Tx. 4 185 858 promd

Zu verkaufen in großer Nord-schweizer Stadt Hotel-Residenz

Bester Ausbau, interessante Be-triebsformel, steuerlich ettrakti-ves Abschreibungsmodell

Anlage sfr. 24 Mio. Verkauf an Nichtschweizer bewilligt. Auskunft und Besichtigung unter Chiffre 05-115 081 an Publicitas, CH-3001 Bern.

Urlaubsbungalow 5 km St. Tropez, 4 Pers., DM 42 000. Tel. sach 19 Uhr, Frankreich 00 II 50 92 05 73

**Parkähnliches** Grundstück 10 000 m² m. Seesnteil, vor den Toren der Stadt Oldenburg. 230 000. DM sof. bebaubar, jedoch kein Zwang. Von Privat verk. Tel. 94 41 / 8 29 78



|            | Domete                                                                    |                                                 |                                                        |                                                                                           |                                                     |                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                      | · ·                                                               |                                                                                                                                    | F 5% Jusco 85 m. O. 141G 142G                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        | ) F é Komatsu 76                                                            | 149 156G                                           | LF 3½ Ricon Comp. 76 1907 1977                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                           | sanieihen<br>44. 15                             | f                                                      | 4 dgl. 78  <br>8 dgl. 80 8<br>9 dgl. 81                                                   | 2/90 95,95<br>7/90 105,7                            | 105,15<br>%<br>105,5<br>108.1         | Renten                                                                                                                                             | weite                                                                                                | r freu                                                            | ındlich                                                                                                                            | F 5% dgl \$5 a O. 94 4G %4G<br>F 3½ Space Point 84 m 0.100,25 HD 5G<br>F 3½ dol 84 a O. 87,3 87,75                                                          | Wandelanleihen                                                                                                                                                         | F & Konishiroku Pholiti<br>F & k dgf. 82<br>F 34: Korckuen 78               | 132G 155<br>122G 127G<br>105G 105G                 | F 694 Rothm, Int. 77 118G 119<br>F 394 Sanden Corp. 78 124G 129G<br>F 645 Seksel 76 146G 150G<br>F 595 Stonley 78 186G 180G<br>F 4 Tokyo Yuden 82 1977 144G                         |
| F 7        | % Bund 79 11<br>14 dgl. 79 1<br>dgl. 76 N                                 | 18/85 199,8 19                                  | 0,15 F<br>0,35 F<br>0,75 F                             | 10% dgL61<br>10% dgL61<br>6 dgL 80 t                                                      | 9/91 115,3                                          | 115,2G<br>114,2G<br>105,25            | Obwoki besondere Aaregua                                                                                                                           | gen fehlten, hi                                                                                      | olt im öffentlik                                                  | then Reteich die Mocalloge                                                                                                         | F 3's Routhol 84 a D 76.5 777 F 3's Londe Int. ns. O. 181.3 101.3 F 3's dgl. a D 74.75G 75 F 3's Moraboth 84 m. D 185.25 185.75                             | F 4h AKZO 69 885 885<br>F 5 Asics Corp. 83 105G 105G<br>F 3½ AS Nappon 78 118 124                                                                                      | F 7% Kraft Inc. 70<br>F 3% Manudel F. 78<br>F 5% Minesta Carn. 77           | 184 1857<br>1026G 102,75<br>753G 265G              | F 5 Tokyo Yuchen 82 1397 144G<br>F 5 Texacco Int. 64 98,36G 98,25G<br>F 379 Tok, Elec. 75 45DG 470G<br>F 5 Tokyo Land 79 105G 105G<br>F 5 Tokyo Land 79 145T 145T                   |
| F S        | 54r dgL78 N<br>54r dgL 78<br>74r dgL 74 I                                 | \$46 99,05 99<br>12/84 100,75 10                | 0.55 F                                                 | 9% dgl. 82<br>8 dgl. 82 1                                                                 | 7/92 111,4<br>1/97 101,45<br>1/93 102,35            | 113,55<br>111,1<br>103,7<br>102,25    | geuges uenes gaugestaulege<br>Acts (cuttides disboulest unc                                                                                        | e, von der befü                                                                                      | rektet wird, d                                                    | aß sie ein Zinssignal setzen<br>wird. Am Pfandbriefmarkt                                                                           | F 3½ dol. 84 o D. 91,4 91,3<br>F 3½ Nepon Rour 84 m.O 118G 110G                                                                                             | F 3th Asight Opt. 78 133G 134G<br>F 4th Conon Inc. 77 525G 440G<br>F 5th Doller Inc. 80 129G 139,5                                                                     | F 4 dgl. 79                                                                 | 194G 203G<br>158T 165T<br>120 122.3                | Assertance * Zimen stepperion; PF = Pland-                                                                                                                                          |
| F 4        | I% dgl, 79<br>74 dgl, 75 8<br>94 dgl, 77<br>85 dgl, 77                    | 1/67 99,75 99<br>4/87 100,25 10                 | 0.95 F<br>1.8 F<br>10.2 F                              | 8% dgl 83 1<br>8% dgl 84<br>7% dgl M 1                                                    | 075 115,35<br>674 105,6<br>0794 100,6               | 105,4<br>105,5G<br>100,5              | soll und deshalb zunächst e<br>hat sich das Geschäft beleb<br>landsanielhen ergaben sich                                                           |                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                    | F 5% dgL 83 a O, %57 977<br>F 4% dgL 84 m. O, %5G 99,5G                                                                                                     | F 3 Deitde Int. 84 123G 125,5<br>F 4% Fußtsu Uro. 78 690T 690G<br>F 5% Hoogovens 68 68G 88G                                                                            | F 6 Nichii Co. Ltd.80<br>F 3½ Nisson Mot. 78<br>F 4 Nisshin Steel 78        | 1251 1251<br>104,75 105<br>1731 1771               | bnef, KO - Kommunalobilisation, KS - Kommu-<br>nalschatzatweisung, IS - Inhaberschuldver-<br>schreibung, RS - Renterschuldver-schrei-<br>bung, S - Schuldverschreibung, (Kurse ohne |
| F é        | 6 dgl. 77<br>6 dgl. 78 t<br>6'a dgl. 78 t                                 | 10/87 98.4 98<br>1/88 98.4 98                   | i i                                                    | ·                                                                                         | 1/95 98,45                                          | M.55<br>                              | M 7 dol 01 76 975G 975G                                                                                                                            | D 5dgLPf78                                                                                           | 94.75G 94.75G                                                     | F 7% Karstoch 71 100,3G 100,3G<br>F 7% Karther 71 109,35G 100,35G                                                                  | F 4% day, 84 o. O. 91,5 91,57<br>F 3% SSC Fin. 84 m.D. 96,958 99<br>F 3% day, o. O. 84 95,5 95,5                                                            | F 3½ tzumiya Co. 78 137G 137G<br>F 3½ Jusco Co. 78 105 105,3                                                                                                           | P 3% Omon lest /7                                                           | 105,75T 105,5<br>280G 265G<br>370G 380G            | Ge-vichr); B = Berlin, Br = Bremen, D = Dussel-<br>dorl, F = Frankfurt, H = Hamburg, Hs = Hamo-<br>wer, M = Milechen S = Stuttgart, Kursive Posi-                                   |
| F          | 6% dgf. 78 (t<br>6% dgf. 79<br>7% dgf. 79 t                               | 12/86 99,2 91<br>1/89 99,85 91<br>4/89 101,5 16 | 2G<br>75bG<br>1,1                                      |                                                                                           | lespost                                             |                                       | 8 5 Bert Prends Pt 7 102,5G 102,5G<br>8 7 dgt Pt 31 100,25 100G<br>0 4 dol Pt M 90,25G 90,25G                                                      | D 6% dgl P167<br>D 5% dgl KO34F<br>D 7% dgl KO77<br>5 58MNyp,Manna,P159                              | 8A.5G 86.5G<br>174G 124G<br>106G 168G<br>110G 110G                | F 7% dgl. 71 100,4G 100,4G<br>F 7% dgl. 74 100,2 100,2G<br>F 7% Kläckner W. 71 100,15bG 100,15G                                    | F 3% Tournure Jun,82 et.O 1947 NIS,4<br>F 3% dgt 84 o.O M.1 87,15<br>F 4 Vebe 82 m.O. 119 1207<br>F 4 deb 83 o.O. 82,258 80.4                               | F 4 Koweshina Tex. 84 105G 109.3                                                                                                                                       | sländische                                                                  | Aktien                                             | in DM                                                                                                                                                                               |
| F (        | 18 dgl. 81 1<br>7% dgl. 79 1<br>8 dgl. 79 (                               | 4/89 110,1 11<br>4/89 101,95 H<br>7/89 185,7 H  | 10,1<br>11,95<br>15,6                                  | 8 dqL 72 i                                                                                | 4/88 99.7<br>9/87 107,15<br>3/90 104,1              | 99,2<br>102,1<br>103,95               | II 6% tigt. PI 37 99,5G 99,5G<br>Ho S Britann, Hypo, PI 1 118G 118G                                                                                | 5 5 1 dgl Pl 109<br>5 7 dgl Pl 125<br>5 7 dgl Pl 126                                                 | 74,5G 74,5G<br>100,25G 100,25G<br>95G 95G                         | F 8 dgt.72 100,61 100,6<br>F 6 NMK 61 97,6G 91,6G<br>F 6 dgt.62 93,6G 91,6G<br>F 6 Op.Don.Krwt.64 96,6G 96,6G                      | F 4 dgu 83 c. C                                                                                                                                             | 164, 154<br>M. Ahhart Labor 1534 155                                                                                                                                   | D Gen. Shopping                                                             | 10.4. 15.4.<br>2007 1987<br>190G 192G              | M Pegal 160,5 163,6                                                                                                                                                                 |
| F 7        | i dgl, 79 11<br>74. dgl, 79 11<br>79. dgl, 79 11                          | 9/89 102,4 10<br>11/89 105,25 10                | 4.75<br>7.58<br>7.78                                   | 8% dgl. 80 1<br>10 dgl. 81                                                                | 9/90 102,85<br>12/90 102,15<br>3/89 -<br>6/89 111,3 | 192,7<br>164,9<br>164,9               | Hin 7 dgl, PI 80 92,25G 92,25G<br>Hin 7h dgl, PI 87 99,5G 97,5G<br>Hin 6 dgl, US 29 84G 84G                                                        | \$ 8 dgl. Pf 177<br>S 4 dgl. KS 77<br>Br 3 St. Kr. DI-Br Pf17                                        | 101,60 101,60<br>83,56 83,56                                      | F 6 On Don Krwt. 66 %66 %66<br>F 5 Ba Britw. 63 97,51 97,51<br>F 6 digt. 65 971 971<br>IF 6 INVE 83 98,51 98,51                    | M 3½ dgl. 78 q. C 92.5G                                                                                                                                     | F L'Air Liquide 195 - D Akan 100,4 100 E Alone 25 75.5                                                                                                                 | D Gevoert F Goodyear H Grace                                                | 83 61<br>124G 124                                  | F Pengror 109 109<br>F Pengro Morris 275 282                                                                                                                                        |
| F :        | 7% dgt. 80<br>10 dgt. 00<br>5% dgt. 78<br>8½ dgt. 80 i                    | 4/90 111,80 11<br>5/90 95,70 95                 | 65.1<br>6.5<br>04.85                                   | 18% dgl. 81 1<br>9% dgl. 82                                                               | 10/91 115.4<br>2/92 112.25<br>6/97 107.3G           | 111,2<br>115,3<br>111,8<br>107,1      | Ma 7 dgl. KS 50 99,85G 99,85G<br>D 3 Di.Cambod Pf 44 176,5G 120,5G<br>D 5 dgl. Pf 54 116bG 114bG                                                   | Br 5th dgl M 84<br>Br 5 dgl Pf M<br>Br 516 dgl Pf 45                                                 | 187,75G 182,75G<br>82,9G 82,9G<br>89,4G 89,4G                     | F 2 dgi 45 97.3 97.75<br>F 7% dgi 71 180.51 190.51<br>F 7 dgi 77 1806 180.2                                                        | Währungsanleihen                                                                                                                                            | F Alcan 75 75,5<br>F Alcan 75 79,5<br>F Alcan 105 105<br>F All, Bir, Neckld. 369,5 367<br>F All Nipoon Air 5,5T 5,2S<br>F Allied Corp. 128 128<br>M AUPS EL. 21,9 22,5 | F Grethound D GION F Gulf Canada D Hallburton                               | 80G 80<br>87G 875G<br>43 43<br>90,5 91,5G          | M Pribro-Solomon 120 121<br>ht Palaps 50,5 50,8<br>M Pioneer El. 29,8 79,5<br>F Proeff 3,45                                                                                         |
| F          | 8% dgl. 80 li<br>7% dgl. 82 l                                             | 11/90 105,20 10<br>11/90 105,15 11              | 056G<br>03,06                                          | 8% dgt. 87<br>7% dgt. M.<br>8% dgt. 83                                                    | 10/92 106,1<br>2/93 102,55<br>9/93 100,9G           | 106<br>162,55<br>186,7                | D 6% dgt Pf 125 91,5G 91,5G<br>D 5% dgt Pf 141 93G 93G                                                                                             | Br 5 dgl. Pf 56<br>Br 7 dgl. Pf 61<br>Br 8 dgl. Pf 70                                                | 84,3G 84,3G<br>93,75G 93,75G<br>101,5G 101,5G<br>100G 100G        | F & Rh. AdDon. 63 98,25G 99,25G<br>F 6% dgl. 68 100,3G 100,3<br>F 8 Schleewog 71 100,5G 100,5G                                     | H 4% Kopenhagen 72 99,25 99,25                                                                                                                              | F Altied Corp. 128 128<br>M ALPS EL 21,9 22,5<br>F America M.9 88<br>F Am. Cycnomid 1596 148<br>F Avernach 253 258                                                     | Gr F HCA Haspeal<br>M. Hewlett Pockerd                                      | 127G 130<br>104.5 104.5<br>6,81 6,8                | F Presid 3,45 3,4 M Potentid 88,1 89,4 M Prime Computer 50,5 50,2 F Proceer & G. 158 156x0                                                                                          |
| ,          | 9 dgC \$1<br>7% dgL 83 ftl<br>10% dgL 81<br>10% dgL 81                    | 6/91 182,00 1:<br>7/91 114,1 1<br>9/91 116,65 1 | 81.75<br>13.7<br>16.4G                                 | 8% agt. 84<br>F 8 agt. M                                                                  | 2/94 105,4<br>9/94 104,2                            | 100,25<br>1945G                       | D 7 dgL Pl 142 946 946<br>D 7 dgL tto 113 1006 1606<br>H 5th DG-Hypaths, Pl 21 117,5G 117,5G<br>- H 5th dot Pl 50 74,2G 74,2G                      | Br 9 dgi. Pf 68<br>H & Schillsbyp.Pf 23<br>M & Südboden Pf 41                                        | 99,7G 99,7G<br>N4G 95,5G                                          | F 7% Thyseen 71 100,25G 100,25G<br>F 8 dgL 72 100,87 100,65<br>F 7% dgL 77 100G 1005G<br>F 8 VEW 71 181,11 101,17                  | Wandelanleihen                                                                                                                                              | M AMR 126,9 126,<br>O American Expr. 127bG 120                                                                                                                         | D dgil e. C.<br>F Hitechi<br>M Holiday Iras                                 | 6,5T 6,5T<br>985 1500<br>157 163,6<br>61,5 20,4    | D Romodo Inns 23 24<br>M Ronger Oil 11,8 11,85<br>F Reuter 14,3 14G                                                                                                                 |
| F          | 18 dgi. 81 g<br>9% dgi. 82 1<br>9% dgi. 82 8<br>9% dgi. 82                | 1/92 112 1<br>3/95 112,35G 1                    | 13.05<br>11.8<br>12.10                                 | Lände                                                                                     | r – Städ                                            | te                                    | H 9 dgL KS 139 102,2G 102,2G<br>F 8 Dt.Gen.bk Pf 215 108,4G 190,4G<br>F 9 dgl Pf 239 118,4G 105,4G                                                 | M 5% dgL Pf 57<br>M 4% dgL Pf 143<br>M 7 dgL Pf M                                                    | 61.5G 61.5G<br>99G 99G<br>98.56G 98.5G<br>101.5G 101.56G          | F 84 dgi. 77 98.5G 98.5G<br>F 7 VW 72 100G 183                                                                                     | H 8 Belessdorf 97 - 244bG<br>H 4 Deetsche Bit, M 158 138<br>H 6'e KSB 02 -                                                                                  | D Am Motors 10.9 11<br>F Am 7 & 7 & 5 63.5<br>F Amro Bonk. 67,9 67<br>F Anglo Am. Corp. 44 43.6                                                                        | Hongkong Lond Hongkong Lond H Hong & Shang Bit. D Hoogovens                 | 4.55 4.568<br>3.3 3.25xD<br>82 M                   | F 85coh 10,8 10,8G F 85c Tinto NA-St. 24,4 24,4 F 85c Tinto Summ. 24,5 23,57 H 85charco 547,7 43                                                                                    |
| F          | 9 dgi. \$7 t<br>8% dgi. 82<br>9 dgi. 02 it                                | 5/92 108,6G 1<br>4/92 196 1<br>8/92 198,85bG 1  | 05,8G<br>06,5                                          | 8 6h: 8dWijnst.78<br>8 8x: dgt, 82<br>M 6Y; Paryens. 67<br>M 5 dat 68                     | 86 99,25<br>92 104,75G<br>87 1925G                  | 99,25<br>104,75<br>1823/G<br>99,656/G | H 7 dot ES 25 100,5G 100,5G<br>F 5% Dt.Gen.bt. 16 70 %4,35G 95,5G                                                                                  | M 7% dgt P1 184<br>M 7 dgt 13 49<br>M 7% dgt 13 81<br>M 8 dgt 13 133                                 | 98G 98G                                                           | Optionsscheine                                                                                                                     | F 6 Plaft 84 115,6 115,6                                                                                                                                    | M Anglo Am. Gold 293 79,5<br>F Arbed 55bG 85G<br>D Armen 22,1 22,4                                                                                                     | D Hughes Tool M Hutchison Whompe F IBM                                      | 45G 45,5<br>10 46 46,8<br>391,3 391,5              | H Robeco 67,7 63<br>  F Roctorell 107,3 108,5<br>  H Rollinco 59 58,5<br>  F Routento 37,7G 39,5                                                                                    |
| F          | 84. dgt. 87<br>74. dgt. 87 8<br>75. dgt. 83<br>5 dgt. 78 11               | 12/92 105 1                                     | 02,9                                                   | M & dgL 75<br>M 8% dgL 80<br>M 8% dgL 80                                                  | 82 99,5G<br>85 976G<br>90 196G<br>99 187,1G         | 975G<br>105,736G<br>1075G             | F 6% dgt IS 73 99.55G 97G<br>F 6% dgt IS 82 100G 100G<br>F 6 Dgt.Dt.Komm.KO SS-4 87G 87G<br>F 5 dgt KO 46 82G 82G                                  | M 9 dgl. KS 187<br>M 9% dgl. KS 171<br>M 5 Verbook Nbc.PISS                                          | 182G 182G<br>183G 183G<br>185G 185G<br>117.5G 117.5G<br>821G 821G | F 8% BASF 74 67.2 87.2<br>F 11 BASF OverZee82 65.5 67<br>F 3 BASF 85 60 40.3                                                       | Düsseldorf DM-Auslandscaleihen                                                                                                                              | F Aschi Chem. 11 11.2<br>M Asi Retificial 147.3 148.<br>H Asice Copco 40.9 —<br>M Avon 63.9 64.8                                                                       | M Imperiol Oil                                                              | 37.) 36.5<br>118.8 120<br>27.3 27,4                | F Rothmons Int. 6,7 6,4 D Streets Cos. 27,1 28 H Roycel Dutch 177 177,8                                                                                                             |
| F          | 7% dgL 83 a<br>8% dgL M<br>6 dgL 82                                       | 3/93 161,75 1<br>4/93 105,45 1<br>7/93 184,5 1  | 101_3<br>105_4<br>104_1                                | M 7% ogl. 82<br>M 8 dgl. 84<br>6 8% Berlin 70                                             | 75 181,25G<br>94 105,45G<br>83 190,75<br>85 100,75  | 101,25G<br>108,2G<br>108,75           | F 7% dol KO 185 100,8G 100,8G<br>F 9 dol KO 179 100,85G 100,85G<br>Hn 4 DUHya Hana, Pl 91 77,5G 77,5G                                              | M Add. Pl 75<br>M 7 dgl. Pl 100<br>D 8 Westlik Pl 350<br>D 6% dgl. Pl 405                            | 100,25G 100,25bG<br>100,2G 100,2G<br>49,4G 49,4G                  | F 7% Bayer Int. Fin. 79 77.2 75.5<br>F 10% digit 82 M M,1<br>F 3% Bayer 84 71.5 71.5<br>F 2% days 85 55 56                         | D 8% Auroport 82 102G 102bG<br>D 7% E.N.D. 79 99,15bG 99,3<br>D 7% Boyer Cop. 82 102,35 102,25                                                              | D Sater Inc. 505 50,5<br>F Ball Compta 23,1 72,5<br>F Samen die Bilbon 30hG 30                                                                                         | D instrute Fire Inc.                                                        | 47 42<br>163,1 165,1<br>12,57 127<br>1286 1276     | M Rustrab Pla. Hold 27,A 28 F Sanko Stacominip 1,3bB 1,5 F Sanden Corp. 7bG 7,1bG M Santon 13 13                                                                                    |
| F          | 8% dgt, M k<br>8% dgt, 25 Ri<br>Rik dgt, 25 fV                            | 10/93 105,55 1<br>11/90 105,55                  | 85,45<br>85,45<br>85,45bG                              | 8 8 dgl. 72<br>8 5% dgl. 78<br>8 8% dgl. 88<br>8r 7% Bremen 71                            | 88 49,75<br>88 184,4<br>87 181,5G<br>87 181,35G     | 100,25<br>49,75<br>104,4<br>101,15G   | Hin 7 digit 125 181 108,16 180,16 Hin 10 digit 154 154 1086 1006 Hin 8% digit 153 148 1005 1006 Br 5 Dithyp,f-88 Pf 41 101,75 181,75               | D % dgL Pf 1867<br>D 8 dgL Pf 1815<br>D 7 dgL KO 556                                                 | 108,45G 108,45G<br>102,45G 102,45G<br>98,6G 98,6G                 | F 7% BMF Bk.lmt.83 89,5 88,2<br>F 3Y: Commercials 78 35,9 35,2<br>F 5 Contil 81 566G 566G                                          | D 814 Colone N.T. 78 100,36G 100,3G<br>D 714 CFE77 1006G 100G                                                                                               | F Banco Central 27.5 27.5<br>F Banco Hsp. Americ. 15.5 15<br>F Banco de Somander 2565 24.5<br>F Banco de Vizcova 37 36.5                                               | F boundyc                                                                   | 12G 12G<br>1,257 1,257<br>1, 4,45 4,5b8r           | F Sanyo Bec. 5.4 5.45<br>F Sanwa Bu. 17.51 18<br>M SASOL 9,4 9,3<br>F Sanyo Plaush 150 184                                                                                          |
| F          | 8% dgl. 86 V<br>8% dgl. 84<br>8% dgl. M 8<br>6 dgl. M                     | 1/94 105,6<br>1/94 105,6<br>3/94 104,45         |                                                        | Br 8 dgL 72<br>Br 7'vi dgL 82 .<br>H 8'vi Homburg 78                                      | 87 101,35G<br>93 100,256G                           | 101,35G<br>100,25G                    | Br 4 dgl. Pt 57 99G 99G<br>Br 3 dgl. Pt 82 79G 78G<br>Br 7 dgl. Pt 125 97,15G 97,15G                                                               | D 6% dgt KS 470<br>D 9% dgt KO 1301<br>D 8% dgt KS 1278<br>D 8 dgt KS 1577                           | 108,05G 108,05G<br>108,2G 100,2G<br>102G 102G                     | F 8th Doguste 85 158 138<br>F 8th DuBl. Comp.77 138,7 137,5<br>F 5th Dt. Bi. Int. 82 154,5 1M<br>F 4 Dened Bl. Int. 83 159 M.3     | D 8% Core. Cred. 78 102,3 103,251<br>D 6% Cred. Not. 79 99,257 9968<br>D 6% Director's 77 99,25bG 99G                                                       | F Bortow Rand 18,1 18 M Border Trav. Lab. 47,4 47,5 D Beatrice Foods 90 910                                                                                            | D Jusco<br>F Kowasaki Kisen                                                 | 8,8G 8,8G<br>2,6 2,4bG<br>1,85 1,85<br>131,1 130,1 | F Schering Flough 150 184 F Schlumberger 114 117 F Schw. Alum. 1015 1005 F Schw. Bankverein PS 378,5 375,5                                                                          |
| F          | Bis dgl Bis IV<br>Bis dgl Bis IV                                          | 7/94 105,756G 1<br>8/94 105,8                   | 05,4<br>105,45<br>105,75G                              | H 6% dgt. 77<br>H 8 dgt. 80<br>H 9% dgt. 82<br>H 7% dgt. 83                               | 99 98.5<br>92 165.25<br>92 111.4                    | 98,45<br>192,9<br>111,4G<br>180,5G    | 8r 5m DLHyp.F-8F IS 74 81G 81G<br>8r 4 dgt IS 86 81G 80,5G<br>8r 64 dgt IS 739 74,55G 74,55G                                                       | D 7% dgl. 15 1520<br>D 6½ dgl. 15 679<br>D 5 West Land P 16                                          | 97,35G 99,85G<br>98G 98G<br>89G 89G                               | F 4 dgt R3 U 55.5 M<br>F 8 Dreedner Bt. 84 68.4 68.5<br>F 30 Homes M 4251 444G                                                     | D 74 egi 77 100,75bG 180,1<br>D 5 dgi 75 97,15bG 97,15G                                                                                                     | F Bell Adente 254 253 D Bell Connodo 85G 876 F Bell South 110,5 110 D Sectherhem Steel 52,1 52,1                                                                       | F Komatsu<br>D KLM                                                          | 5,4G 5,5G<br>M,5 53,5<br>8xD 8,2G                  | M Seors, Roebuck 99.9 100,4<br>F Selyu Stores 7,8G 7,8G<br>F Selsul House 4,8G 6,8                                                                                                  |
| F          | 74 dgl, 84<br>7 dgl, M<br>7 dgl, 85<br>74 dgl, 85                         | 12/94 98.9<br>1/95 98,7                         | 181,75<br>18,9<br>18,55<br>17,55                       | H 7% dgt.83<br>H 8% dgt.M<br>F 8 Hassen 71<br>F 6% dgt.78                                 | 92 100,8<br>94 161,75<br>86 -Zhg<br>83 97,6         | 184,45<br>-22ng<br>97,5               | F 3 Dt. Placetor, Pl 82 77,5G 77,5G<br>F 59; dgt. Pl 59 83,5G 83,5G<br>F A dgt. Pl 162 82,5T 82,5T<br>8 9 Dt. Pl. Willert, 482 10A,25 10A,25G      | D 6th digit Pf 19<br>D 1 digit Pf 20<br>D 8th West Liftyp. P550<br>D 9th digit Pf 564                | 94G 94G<br>100,7G 100,7G<br>1025G 107G                            | F 18 Hoschet 75 365 370<br>F 6% dgl. 79 72 77,4<br>F 8 Hoschet 02 91,4 92,1<br>F 3% hoh fuel M 345 3457                            | D 77 dgt 80 100.5G 100.5G<br>D 8v dgt 80 102.56 102.5<br>D 10 dgt 82 107G 1076G<br>D 10* dgt 82 107G 1076G<br>D 10* dgt 82 113G 113.5                       | F Black & Decker 44 65.<br>F Borng 1M 182<br>M Bougoinville Copper 4,95 5                                                                                              | F Kuboto D Lalorge D Liston incl.                                           | 4G 4G<br>                                          | F Selected Risk 50G 50G<br>F Shell Canado 65 45<br>W Shell T A T 27G 27G                                                                                                            |
|            | 7% dgl. 82<br>7% dgl. 85<br>8% Obt. 80 S.6                                | 5/75 102,3<br>95 101,55<br>5/85 100,1G          | 102,3<br>101,3<br>100,1G                               | Hn 8% Neden. 78<br>Hn 74 dgt. 77<br>Hn 8 dgt, 72                                          | 85 190,75G<br>87 100,7G<br>02 101,4G                | 100,7G<br>100,2G<br>101,6G            | 8: 5% DESCRIPTION PL 42 BEING BEING<br>BE 6% dol. PH 85 99.9G 99.9G<br>BE 6% dol. PH 60 98.68G 90.3G                                               | D 9% dgL KS 274<br>D 9% dgL KS 324<br>S & Wilr Hypo Pf 84                                            | 186,1G 186,1G<br>79G 79G<br>100,25G 100,25G                       | F 7% Jap Syn.Rubber82 2056 2159bG<br>F 5% Juneo 83 30007 30007<br>F 3% Kansal Point 61 766 769                                     | D 0 dg/ 85 1027G 102.5G<br>D 7% dg/ 84 100.75 100.5                                                                                                         | F Bouroter 9,10G 9,2<br>D BP 20,5 20,5<br>M Broker Hill ADR's 25,8 24,<br>F Broker Hill 13,3 13,                                                                       | F Lone Stor  to G D LTV  F M.7 M. Hold.  M. M.L.M. ADR's                    | 32 31.9<br>6.9 7<br>13.5 13.7                      | D Solvey 2021 -                                                                                                                                                                     |
| F          | 8 dgl. 80 S.7<br>7% dgl. 83 S.8<br>8% dgl. 80 S.9<br>8% dgl. 80 S.10      | 10/85 100.3                                     | 100,3G                                                 | Hn 7% dgl. 79<br>Hn 7% dgl. 82<br>Hn 8 dgl. 83<br>Hn 8 dgl. M                             | 67 161,75G<br>92 102G<br>93 103G                    | 101,2G<br>102G<br>103G                | Br 64, dgl, Pl 74 19,85G 99,8G<br>Br 64, dgl, Pl 76 19,1G 18,85G<br>Br 65, dgl, Pl 77 19,8G 97G                                                    | S 7 dgi KS 58<br>8 6% Wir,Kato Pl 1                                                                  | 93,5G 95,5G                                                       | F 3% Kouthot 81 48,15G 48,2<br>F 3% Linde Mt. M 183 183<br>F 3% Masubishi 81 4805G 715<br>F 3% Masubishi 81 4805G 715              | D 64, Den Morsk, 77 99G 46,55G<br>D 6 dgl 78 94,65 96,5G<br>D 84, EVEL 82 1045G 103,255C                                                                    | F Buil 16,7 16,<br>F Cds. Pacific 131 133<br>F Conon 15,2 15,                                                                                                          | F Magneti Marelli D Marubeni M Marudai Food                                 | 3,7G 3,8G<br>4,6G 4,6G<br>17,45 17,6               | F Southwatern Bed 226.5 227 D Sperry Corp. 149.8 153 F Southb 170G 170                                                                                                              |
| , F        | 9 dgl. 81 S.11<br>9% dgl. 81 S.12<br>10 dgl. 81 S.13                      | 1/86 181,8<br>3/86 107,99                       | 101,8<br>192,95<br>183,15                              | Hn 8 dgl. M<br>Hn 7% dgl. M<br>D 74 NEW 87<br>D 74 dgl. 87                                | 94 102,85G<br>94 101,8G<br>93 100,95<br>99 102,15   | 102,8G<br>101,8G<br>180,5bG<br>181,99 | Br & dgl. Pf 47 97,95G 97,95G<br>Br 8th dgl. Pf 47 180,79G 180,75G<br>F 5 FR. Hypobk, Pl M 75,3G 75,3G<br>F 5% dgl. Pf 82 79,85G 77,85G            |                                                                                                      | institute                                                         | F 34 Nippon Pivor 84 10507 1100<br>F 8 Preussag 84 81 51,9<br>F 54: Rhythm W 83 1250 12508<br>F 64: Scharing 82 149 154,1          | D 7% Full Int. M 102.25 101.25<br>D 6% GZ Wien 61 114.5G 114.5G<br>D 7 H-Rt.Dön. 77 181.5T 102.4<br>D 8% ctol. 83 103G 105G                                 | F Casio Comp. 20 20,<br>F Caterpillar 97xD 96,<br>D Ch. Monhottan 145 16                                                                                               | 25G D Motsushite B.  M McDoneid's  M Merril Lynch  F McDowell D.            | 17,45 17,6<br>179 182G<br>91,3 91,9<br>230 233     | F Squibb 1700 170 F Sundard Oil 140 141.5 F Standard Oil 140 141.5 F Standard Oil 10,5 10,5 1 10,5 1 F Stayr-Dolmer-P. 24,1 84,1 162.                                               |
| 7 [        | 9% dgt. 81 S.14<br>10 dgt. 81 S.15<br>10% dgt.81 S.14                     | 6/86 105.35                                     | 105<br>105,4<br>104,35                                 | D 8% dgl. 83<br>D 8% dgl. 85<br>D 8% dgl. M                                               | 99 106,4<br>95 181,95<br>92 104,4                   | 184,25G<br>184,75G<br>184,256G        | F 5 dgl M 77 81,7 80,25G                                                                                                                           | D 5 DS& P1 78<br>D 5 dgL P1 47<br>D 7 dgL P1 45                                                      | 84,5G 54,5G<br>13,5G 93,5G<br>15G 75G                             | F 7% Siemens 25 305,5bG 307,5<br>F 5% Teurrum A 84 500 515<br>F 3% dgL B M 451 313                                                 | D 10% det 61 111,75 111,5<br>D 8% det 63 103 183<br>D 8 implime 72 1047G 1047G                                                                              | M Citicorp 135bG 13-<br>F City Investing 118 12<br>F Cara-Cola 718 20                                                                                                  | 5bG M Meditronic<br>15 M Minerois & Res.<br>15 D Minerois M.                | 93 95<br>25,5 84<br>2347 241G<br>8,26G 8,5G        | F Sumitomo Heavy 51 51 D Sumitomo Heavy 51 51 D Sumitomo Metal 1,85G 1,85G                                                                                                          |
| F          | 11 dgt 81 9.17<br>18% dgt.81 5.18<br>18 dgt 61 5.19<br>9% dgt.61 5.20     | 19/86 195,4<br>16/86 184,7<br>11/86 194,7G      | 165,4<br>105,4<br>104,2<br>104,2G                      | F 8 ReiclPL 71<br>F 8% Soor 70<br>F 7 clgt. 72                                            | 84 100,5G<br>85 180,75G<br>82 199G                  | 100,5<br>100,75G<br>100               | H 5 Hbg Lbt. Pf 2 114,5G 114,5G<br>H 5 dgt. 14 94,8G 94,8G<br>H 6 dgt. 47 84,5 85,8                                                                | D 7h dgi Pf 99<br>D 8 dgi Pf 194<br>D 8 dgi Pf 165<br>D 5% dgi 25 45                                 | 102,5G 102,5G<br>102,5G 162,5G<br>98,4G 98,4G                     | F 4 Vebs 83 49 50,9<br>F 5% Webs F, 73 7305G 7505G<br>M Stumpt 78 – 62,55G<br>F 5% Cibo-Gesgy 73 1640 1630                         | D 7 dgl 77 99,25 99,25 D 7 dgl 77 96,75 98,75 D 477 dgl, 75 100,5/5 100,5/5                                                                                 | M Commodore Int. 27,5 28<br>M Comm. Squalitie 95 95                                                                                                                    | F Mitsubishi EL                                                             | 5,95 5,9<br>4,85G 5<br>13,5G 13,4                  | D Summer Manny 152G 150G 150G 150G 150G 150G 150G 150G 150                                                                                                                          |
| F          | 10% dgt. 81 S.22<br>9% dgt. 81 S.23<br>9% dgt. 81 S.23<br>9% dgt. 82 S.24 | 11/86 105,2<br>11/86 184,8                      | 185,2<br>164,8<br>161,35                               | F 7 dgt 72<br>F 6 dgt 78<br>H 74 SchtH. 77<br>H 8 dgt M                                   | 88 99,25<br>82 100,5<br>94 183,25<br>84 100,9G      | 74,85<br>108,5G<br>103<br>100,9       | F 3 Hataba PI 8 109G 108,25G<br>F 5 dgL PI 88 97,4G 97,4G<br>F 8 dgL PI 73 101,75G 101,75G                                                         | D 6 dgl RS 75<br>D 8 dgl RS 178<br>D 84 dgl RS 153                                                   | 986 986<br>-Zhg -Zhg<br>181,257 191,257<br>19,256 99,256          | F Commercial 84 57,8 58,5<br>F 7 Commission Line 83 44,9 43,5<br>F Commission Line 84 99,8 58,5                                    | D 7% Island 72 100,26G 100,2G<br>D 9% dol. 82 106,5 106,5T                                                                                                  | F Cons. Gold F. 22 21<br>F Control Data 91 92<br>H Countailts 5,3G 5,1<br>M C2A 13,1 13                                                                                | F Mitsul & Co.<br>F Mitsul Engin.<br>F Mitsul O. S. K.                      | 4,2G 4,1G<br>2,1G 2,1G<br>2,1G 2,1                 | M Tandy 107,5 105 F Tayo Yuden 147 14,77 F Tenneco 130G 130G D Texxxxx 111 110,9                                                                                                    |
| · F        | 9% dgt. 82 5.74<br>9% dgt. 82 5.25<br>9% dgt. 82 5.26<br>9 dgt. 82 5.27   | 3/8/ 105,05                                     | 105,1<br>165,05<br>104,75<br>104,3                     | H 8 dgl. M<br>6 74 Sextigori 72<br>8 74 dgl. 72<br>5 8 dgl. 85                            | 87 101,1<br>93 162,5G                               | 191,1G<br>182,5G                      | F 4 dgl. KO 5 181G 181G<br>H 6 Hyp.LHsg. M % 87G 83G<br>H 8% dgl. M 80 95.2G 94.4G<br>H 8 dgl. KO 175 181,1G 188,95G                               | D 7 dgL RS 162<br>D 9% dgL RS 172<br>D 9 dgL RS 1M<br>D 18 dgL RS 193                                | 107,5G 107,5G<br>107,25G 107,25G<br>107,9G 107.9G                 |                                                                                                                                    | D 87; eg. 89 100,2 100,45<br>D 74; Monitobo 82 101,3 101,55<br>D 67; Manit.Hyd. 72 101,86 101,756                                                           | M CSR 4.3 6.3<br>F Dolei 7.6G 7.6<br>M Doiwo Sec. 9.55 10                                                                                                              | G H Mobil Corp.                                                             | 12,2 12,5<br>89,5 91<br>128 128<br>7,35 7,36       | F Textos instruments 339 3410 D Thomson-CSF 189G 189G D Thom Emi 1677 15/7                                                                                                          |
| F          | 8% dgl. 87 \$.25<br>9% dgl. 82 \$.25<br>9 dgl. 82 \$.30                   | 5/87 185,3<br>7/87 185,45<br>8/67 185,55        | 103,3<br>105,45<br>104,45                              | Banksc                                                                                    | huldver                                             | schr.                                 | H 9 dgl. KO 759 101,95 102G<br>F 5 Lbk. Rhofatz Pl 4 117,5 117,5<br>F 5 dgl. Pl 12 70,5G 70,5G                                                     | D 11% dgL RS 195<br>D 8 KIW 78<br>D 7% dgL 79                                                        | 104,75G 104,75G<br>100,8 180,8G<br>108,75 100,75<br>182,95G 182,8 | Optionsanleihen                                                                                                                    | D 7 Metrop. 75 - 100,3<br>D 8 Not. West. 75 182,5 102,156<br>D 11 doj. 81 117,2558 116,756<br>D 93, dot. 82 111 112ses                                      | M De Bears Cons. 16,7 16<br>F Deere Comp. 87,5G 87<br>F Detta Air Lines 179,5 13                                                                                       | 6 F Moreto<br>G M Not Semicond.<br>2,3 M NCR                                | 2,35 7,36<br>28,7 28,7<br>35,5 34,9<br>81,8 85     | F Telayo El. 15 18,2<br>D Telayo Pac 420G 430G<br>F Telayo Sanyo B. 8,8G 8,8G<br>D Torroy 5,5G 5,7G                                                                                 |
| F          | 6% dgt 82 9.37<br>8% dgt 82 9.37<br>0 dgt 02 9.33<br>7% dgt 02 5.34       | 11/87 1203,15G                                  | 104.15<br>100.15<br>102.4<br>161.9                     | F & Alig. Hyp. Pf L<br>F & M. dgl. Pf 5<br>F 7 dgl. Pf 2<br>F 7'h Bakola Pf 184           | 84<br>90,56<br>1006                                 | M<br>10,5G<br>180G                    | F 5 dgt KO 30 99,956 99,956<br>F 5% Lbk, Soor Pl 11 926 926<br>F 7 dgt Pl 12 99,56 99,56                                                           | D 8 dgt 84<br>F 10 kradt 81<br>F 84 krd.Wed.co/b.83<br>F 74 dgt 83                                   | 112 111,8<br>105,75 105,4<br>161 100,6                            | F 8th dgi. 74 e. OZhg -Zhg<br>F 5 dgi. 85 m.O. 122,1 122,15<br>F 3 dgi. a.O. 73,7566 77,1                                          | D 9% dgs. 82 111 112-ext8<br>D 7% Nepp. Cred. 85 92 98,75G<br>D 76 Norges H. 72 99,9G 99,8G<br>D 6 dgl. 77 96,75G 96,75G<br>D 8% Norges K. 70 100,3G 100,3G | F Dann Sharwork 60,6 61<br>M Digital Equipm, 326,5 33<br>M Dieney Proct. 240,5 24                                                                                      | 6 F NEC Corp.                                                               | 7600 7550<br>0,57 9,1G                             | D Toenbo 4.8G 4.9 M Toyoto Motor 14.85 15.2 D Toron World Airl 41.8 40.5                                                                                                            |
| F          | 7% dgt. 82 \$.35<br>7% dgt. 83 5.36<br>6% dgt. 82 \$.37                   | 12/87 101,95<br>1/88 101,45<br>5/88 100,75      | 101,45G<br>100,65<br>99,65                             | F 7th Battota P1 184<br>F 10 dgt. P1 198<br>F 7 dgt. RS 133<br>F 6 dgt. RS 133            | 184,35G<br>110,5G<br>98,3G<br>100,5G                | 110,5G<br>98,8G                       | F 4% dgl, KO 6 100 100<br>F 8½ dgl, KO 61 185,1G 185,1G<br>8 8% LUCK Bodw, Pf 8 181,95G 181,85G                                                    | F 7% dgt 85<br>F 8% dgt 85<br>F 7% dgt M<br>F 7% dgt 84 I<br>F 7% dgt 84 II<br>F 6 towk Roma 8t 8515 | 99,75 99,25<br>100,3G 100,3G<br>100,357 100,3                     | F 3% dgl. B4 e. O. 77,05 77,05<br>F 7% 8HF BL Int. 83 in. O. 1026G 102G<br>F 7% dat. 83 o.O. 82G 57                                | D 7 dgl. 77 103,5<br>D 6 dgl. 77 1 98bG 98bG<br>D 6 dgl. 77 11 97,4G 97,4G                                                                                  | M Dome Petroleum 7,2 7,<br>D Dow Chemical 89 Bi<br>D Dresser 61 61                                                                                                     | F Nippon Kokon F Nippon Shinpon M Nippon Steel                              | 1,6T 1,6T<br>7G 7G<br>1,75 1,8Sbi<br>2,8 2,8G      | F TRW 219G 219G                                                                                                                                                                     |
| F          | 74 dgl. 83 5.38<br>74 dgl. 82 5.39<br>74 dgl. 83 5.40                     | 5/88 99,8<br>9 6/86 100,5                       | 100,13<br>181G<br>181,5<br>102,9                       | M Sty Boyer, Hobo.                                                                        | 100,5G<br>181,3G<br>Pl 14 96G<br>83G                | 198,8G<br>181,5G<br>94G<br>83G        | 4 5 dpl. Pf 28 94,25G 94G<br>8 4 dpl. Pf 40 91,5G 91,5G<br>5 8% dpl. RS 8 191,7G 191,4G<br>H 5 Lisk 5-Holet, Pf 89 84G 84G                         | F 5 dgL RS 16<br>F 4 dgL RS 19                                                                       | 99,25G 99,25G<br>99,15G 99,15G<br>98,5G 98,5G<br>108,3G 108,3G    | F 3% Chan F84 m.O. 927<br>F 3% dol 84 o. O. 67,5 87,25G<br>F 3% Cobst.L78 m.O.DM 100G 109G                                         |                                                                                                                                                             | M Driefontoin Coms. 88 86<br>D DuPont 163,5 16<br>H Dunlop 2,3G 2,                                                                                                     | F Nippon Yuten F Nisson Motor F Nisshin Steel F Nimbo - Iwal                | 2,8 2,8G<br>7,8G 7,8G<br>27 27<br>2,97 51          | H Unitaver 306.5 306.5<br>F Union Carbide 117 118<br>D Uniroyal 41 41                                                                                                               |
| F          | 8 dgt 83 \$.41<br>8 dgt 83 \$.42<br>8 dgt 83 \$.43<br>8% dgt 83 \$.44     | 9.88 102.95<br>12/88 102,95                     | 102,7<br>103,1<br>103,75                               | M 6 dgl. Pf 20<br>M 6 A dgl. Pf 2<br>M 7 dgl. Pf 3<br>M 6 A dgl. K\$ 14                   | 98,75G<br>99,25G<br>99.5G                           | 98,75G                                | H 7 dgt P/ 97 94,56 94,56<br>H 64 dgt RS 75 99,56 99,56<br>H 18 dat RS 95 186,756 106,756                                                          | F 7v; dgL RS 77<br>F 5h; dgL RS e8<br>F 7 dgL 94<br>F 7 dgL 99<br>F 8 dgL 191                        | 99,25G 99,25G<br>99,25G 99,25G<br>180G 108G                       | F 3% dgt. 78 o. O. DM 9458 78,3<br>F 5 Costri 84 m. O 140 140<br>F 5 dgt. 84 o. O. 85 85<br>F 44% DLBk Lux 78 mO. S 126G 126G      | D 7% N. Scotia 71 180,55G 189,35b<br>D 7 N. S. Pow. 77 180,25G 180,5bC<br>D 6% Occid. Rn. 78 97,2G 97,15bC                                                  | F Eastman Kodek 201 20                                                                                                                                                 |                                                                             | 34G 33,7<br>13,1 13,65<br>37,4 37,2                | F United Techn. 120 121 F 1/3 Seri 80,3 61,5 M US West 222                                                                                                                          |
| غن<br>الله | 8 dgl. 84 S.45<br>7% dgl. 84 S.4<br>7% dgl. 84 S.4<br>7% dgl. 84 S.4      | 3/89 103,95<br>4/89 103,15<br>7 7/89 101,7G     | 165,05<br>103,55 <i>G</i><br>162,25 <i>G</i><br>182,25 | M 7% agt ES 27<br>M 5 Bayer.Hypo PI<br>M 8% agt Pf 11<br>M 5 agt Pf M<br>M 6 agt KO Pf 50 | 101G<br>125G<br>128G                                | 99,5G<br>101G<br>125G<br>128G         | H 11th digt. IS % 110,75G 110,75G M 6Yh Milliott, 18ypo. Pt 133 89,5G 89,5G 89,5G 89,5G H 4th Milliott, 194 104 104 104 104 104 104 104 104 104 10 | F 8 dgt. 191<br>F 7% dgt. 183<br>F 9% dgt. 126<br>D 8 LAG 15 76                                      | 102,75G 102,25G<br>181 101<br>104G 104G<br>100,4G 100,4G          | F 4½ dgl. 78 a. O. \$ 88,75 87<br>F 6½ dgl. 83 m. O. 109T 109G<br>F 6½ dgl. 83 a. O. 77,3 77,3                                     | D 7 Poirobes 78 97,1 96,8<br>D 8 dq. 179 97,75 97,55<br>D 6% Pyhrin Autob. 77 97,55G 97,51<br>D 8% Ousered, A, 70 100,31 108,31                             | F Emhart 88,5 9<br>D Ericseon 105G 1<br>D Eoson 154,5 1                                                                                                                | ISG F Nymes<br>IA Occ. Petroleuen                                           | 430 440<br>246 752<br>88,5 90,9<br>275G 275G       | D Vmi-Stork 135 187 D Volvo A                                                                                                                                                       |
| F          | 7% dgl. 84 5.41                                                           | 7 10/89 182,256G<br>0 11/89 100,45              | 101,25<br>100,45<br>99,5                               | M 6 dgl. KO Pf 58<br>M 61h dgl. Pf 18<br>M 6 dgl. KS 1                                    | 99,90                                               | 80G<br>102G<br>87G<br>99,9G           | Ha 7 Nord, Lisk, Pf 1 98,25G 98,25G<br>Ha 7% dol, Pf 4 91,5G 91,5G<br>Ha 8 dol, Pf 18 100,1G 100,1G                                                | D 54 dol. 75 17<br>D 54 dol. 76<br>D 7 dol. 79                                                       | 99G 98,9<br>96,9 96,7<br>100,5 100,5                              | F 3% dgl 83 m O. 132 132<br>F 3% dgl 83 o. O. 67,75 82,5<br>F 4 Dreadn.BL 83 m. O 108,9 108,5<br>F 4 Dreadn.BL 93 m. O 108,9 108,5 | D 7 RENIE 79 99.36G 99.25G<br>D 10 dgl 87 112.56G 1127<br>D 8% dgl 85 102.25 1026G                                                                          | D Flot St. 4,6 4<br>D dol. Vz. 5,8 3                                                                                                                                   | F Olivetti St.                                                              | 9,8 9,85<br>8,85 8,950<br>13,5G 14,4               | F Warner Commun. 80,1 80,1<br>F Warner Lombert 115G 116                                                                                                                             |
| F          | 7 dgl. 84 5.51<br>6% dgl. 84 5.5                                          | 2/109 98.5                                      | 78,3                                                   | M 5 Lda, Auth, 15 13<br>M 5 dgt. 15 16<br>M 6 dgt. 15 17<br>M 8% dgt. 10 49               | 99,3G<br>98,5G<br>97,8G<br>100,6G                   | 99,5G<br>98,5G<br>99,8G<br>100,6G     | He 9 dgl. IS 8 1816 1016<br>He 7% dgl. IS 6 1816 1016<br>He 18 dgl. IS 37 100,36 100,36                                                            |                                                                                                      | -Zio 9.5                                                          | F 4 digit 84 m. O. 127.3 177.3<br>F 4 digit 84 n. O. 107.8 107.95<br>F 34 fuji 94 m. O. 105 106                                    | D 7% Sumito F. 92 181,35G 101,25G<br>D 7% Sun Int. 73 100G 160G<br>D 7% Svensta C. 73 99,35G 99,3G                                                          | D Fisons 11,8T 1 M Fluor 57,6 5                                                                                                                                        | 1,6G H v. Ommeren<br>7,2 F Omron Toteki<br>34G F Pacific Telesis            | 27,1 27,4<br>21,3 22<br>211,3 213<br>60,8 -        | M Western Doop L. 146 148 M Western Mung 8,45 8,65 M Westinghouse El. 90 92,5                                                                                                       |
|            | Bu                                                                        | ndesbahn                                        |                                                        | M 7% Bay Linkgs. Pl                                                                       | 100,5G<br>108 100,5G                                | 100,5G<br>100,5G                      | F 5 PRISE Hypo. Pf 48 1186 1146<br>F 6 dgl. Pf 95 816 816<br>F 6 dgl. Pf 95 816 816<br>F 7 dgl. Pf 114 1806 1806                                   | F & Bostenwik, 78<br>F & Chart, Hills 71<br>F 7% Coord Gummi 71<br>F 54 HEW 62                       | 100,55 100,65G<br>100,17 100,17<br>99,7G 99,7G                    | F 3W dgl 84 o. O. 87 886<br>F 3V, Hanwa 84 m. O. 95,5 96,5<br>F 3th dat 84 o. D. 86 88,25G                                         | D 18% dgt, E. 81 111 111<br>D 9% Svenst, Ex. 87 104G 104G<br>D 5% Youernaut, 78 92.5G 92.9                                                                  | F Fultuu 13,35 1<br>F General Electric 180 1<br>F General Food 186G 1                                                                                                  | 5,6 F Pokhoed<br>65 F PanAm<br>877 D Porker Drilling<br>3,6 F Purker Hannum | 15,75 14<br>20 20,91<br>93G 95G                    | F West Utrecht H. 93 73<br>M Weyerhouser 86,9 8768<br>M Wheelock Marden 13,7 13,8                                                                                                   |
| « F        | - 7 tigt. 77<br>6 dgL 77                                                  | 2/87 100.55<br>9/87 98.25                       | 100.2<br>78.25G                                        | M 5 Boyer Verbit P                                                                        | 71 120.5G<br>95,25G                                 | 128,5G                                | D 5 RW Bodenct-PI C 125G 125G                                                                                                                      | F 7% dgl. 71<br>F 4% Harpen 59                                                                       | 180G 190G<br>2370G 2370G                                          | F 3½ dgl. 84 o. D. 88 65,25G<br>F 7½ Jop. Synth, 87 a.O. 200G 200G                                                                 | D 9% dgi 82 112G 112G<br>643 Tokia El 79 - 1006G<br>D 6 TVO-Kraftw. 78 97,25G 97,25G                                                                        | D General Motors 225                                                                                                                                                   | 26 F Prilo Wallsond                                                         | 9,3 9,3                                            | D Xerox Corp. 136.5 137.5                                                                                                                                                           |



# Weltmeister.\*

\*Mehr als 100.000 Leser der "auta motor und sport" – so viele wie nie zuvor – haben gewählt. In der Kategorie bis 1.800 cm³ wurde der Galf van ihnen zum Weltmeister gekürt (ams 3/85).

Doch damit nicht genug. Die Leser der "mat" zogen mit. Und wählten den Galf zum "Auta der Vernunft" zwischen 13.000 und 16.000 DM (mot 6/85). Platzangebat, Wiederverkaufswert und

Servicenetz – um nur einige zu nennen – sind Kriterien einer Vernunft, die den Golf auch 1984 schon zum Sieger machten. Und wie das so ist, wenn man Wahlen gewinnt:

Man ist nicht nur stolz, man fühlt sich auch ver-pflichtet. Schließlich sall der Galf auch in Zukunft erste Wahl sein – für alle.

هجرا من الرجل

ka Ma H

hor eres

Witness &

ich Ste zer BM Stan

 $9, \{0, \pm 0\}_M$ 

landel und

Dienstle istung



# Fragen Sie uns auf der Hannover Messe:



Kreditinstitute und Versicherungen.

Ich bin Gerhard Neumeister. Wenn Sie etwas über die Netzintegration von IBM Personal Computern bei Banken und Versieherungen wissen wollen, berate ich Sie gern auf dem IBM Stand, Segment 2 und 12 und auf der Bankensonderschau.



Ich bin Reinhard

Behrendt. Wenn Sie etwas über computer-

unterstütztes Lernen

wollen, berate ich Sie

anf dem IBM

IBM Industrie-

Ich bin Dietrich Mei-

ninghaus. Wenn Sie

etwas über Anwen-

dungen mit flexiblen

Fertigungssystemen

wissen wollen, berate

ich Sie gern auf dem

IBM Stand 601/901,

Roboter.

Halle 23.

und Lehren wissen

Stand, Segment 33

und 34.

Bürotechnik.

Ich bin Roland Brenner. Wenn Sie etwas über Schreiben. Kopieren und Teletex wissen wollen, berate ich Sie gern auf dem IBM Stand, Segment 9, 10, 20 und 30.



Handel und Dienstleistungen.

Ich bin Ingrid Maleri-Schlimm. Wenn Sie etwas über unser breites Angebot für Handel und Dienstleistungen wissen wollen, berate ich Sie gern auf dem IBM Stand, Segment 3 und 4.



Kleine und mittlere Systeme.

Ich hin Joachim Krack. Wenn Sie einen Fachbereichsrechner benötigen oder etwas über den Start in die Datenverarbeitung oder über die grafische Datenverarbeitung wissen wollen, berate ich Sie gern auf dem IBM Stand, Segment 4, 5, 6 und 22.



Informationssystem

Service.

Ich bin Franz-Josef Fidder. Wenn Sie etwas über Anwendungsberatung, Projektabwicklung sowie spezielle Anwendungssoftware wissen wollen, berate ich Sie gern auf dem IBM Stand, Segment 34.



der breiten Palette

von IBM Dialog-stationen die für Sie

richtige auswählen,

berate ich Sie gern auf dem IBM Stand,

Segment 14-18 und

25-28.

Nachrichtentechnik.

Ich bin Reinhard Spreyer. Wenn Sie etwas über Telefonund Telekommunikations-Systeme wissen wollen, berate ich Sie gern auf dem IBM Stand, Segment 31.



Wissenschaft und Verwaltung.

Ich bin Paul Mantek. Wenn Sie etwas ñber unser breites Angebot für Informationsverarbeitung in der öffentlichen Verwaltung wissen wollen, berate ich Sie gern auf dem IBM Stand Segment 32.



Spezielle Branchenanwendungen.

Ich bin Barbara Schultz. Wenn Sie etwas über aktuelle Lösungen für Kfz-Zulieferer, Speditionen, Bauhanptgewerbe, Druckereien und Verlage wissen wollen, berate ich Sie gern auf dem IBM Stand, Segment 4, 5 und 6.

Fertigungs-und Grundstoff-

Wenn Sie etwas

Ich bin Albert Winter.

über den Stand der

Integration von Ferti-

wissen wollen, berate

ich Sie gern auf dem IBM Stand, Segment

gungsanwendungen

industrie.

19 und 29.



Ich bin Ingo Dantzenberg. Wenn Sie wissen wollen, wie Btx-Anwendungen schon heute in privaten nnd geschäftlichen Bereichen unterstützen, berate ich Sie gern auf dem IBM Stand, Segment 32 und 33.



Bürokommunikation und Individuelle Datenverarbeitung.

Technik und

Wissenschaft.

Ich bin Klaus Hanft.

Wenn Sie etwas über

Anwendungen und

Produkte für Inge-

nieure und Wissen-

wollen, berate ich Sie

gern auf dem IBM

Stand, Segment 39

schaftler wissen

und 40.

Ich bin Susanne Baumann. Wenn Sie wissen wollen, wie IBM Produkte für die Bürokommunikation die Arbeit erleichtern, berate ich Sie gern auf dem IBM Stand, Segment 6, 7, 8 und 22.

Damit Sie Ihre



IBM Personal Computer.

Ich bin Claus Lehmann. Wenn Sie etwas über IBM Personal Computer und ihre Einsatzmöglichkeiten wissen wollen, berate ich Sie gern auf dem IBM Stand, Segment 35-38.



IBM Informations-

Ich bin Hugo Elscheidt. Wenn Sie etwas über Anwendungen im Service für viele Bereiche wissen wollen, berate ich Sie gern auf dem IBM Stand, Segment 13 und 23.



service.

Gesprächspartner anf der Hannover Messe leichter erkennen, tragen sie eine weiße Nelke. Wenn Sie den richtigen Gesprächspartner für die besonderen Aufgaben in Ihrer Firma hier aber nicht entdecken können, kommen Sie einfach kurz an der IBM Infothek vorbei. Wir stellen Ihnen gern weitere Fachleute vor, die Sie über Hardware und Software, Konzepte und Dienstleistungen für nahezu alle Einsatzmöglichkeiten der modernen Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnik beraten. IBM Stand 4901/5001, Halle 1, CeBIT.

der

W2

yles

g: 20 15.

1.3

1

:3

STOFF

ECD:

<u> ergieC</u> sschöt

ue 🖃

- F

The second 

Ten Line au Bro

24977275 14 Tr 5 if an eine

lles

استدي 3 7

177

Wir trauern um Herrn Ministerialrat a. D.

# Hermann Eckelmann

gest. 12, 4, 1985

Als Generalbevollmächtigter unseres Hauses von 1946 bis 1963 hat sich der Verstorbene große Verdienste erworben und einen wesentlichen Abschnitt in der Geschichte unseres Unternehmens geprägt.

Sein vornehmer Charakter und sein beispielhaftes Verantwortungsbewußtsein für seine Mitarbeiter werden ebenso unvergessen bleiben wie sein unternehmerischer

In Dankbarkeit nehmen wir von ihm Abschied.

Horten Aktiengesellschaft Vorstand, Betriebsrat, Mitarbeiter

Düsseldorf, den 16. April 1985

Die Trauerfeier in Düsseldorf wird am Mittwoch, dem 17. April 1985, um 12.30 Uhr in der Apostelkapelle des Bestattungshauses Carl Salm, Düsseldorf-Altstadt, Andreasstr. 19. gehalten. Parkhäuser: Grabbeplatz, Kunsthalle.

Die Beerdigung findet Donnerstag, den 18. April 1985, um 14 Uhr auf dem Friedhof zu 4508 Bohmte im engsten Familienkreise statt.

# Mein Vater

Werner Reinhardt \* 15. März 1912

ist nach einem erfüllten Leben im Alter von 73 Jahren unerwartet von uns gegangen. In stiller Trauer nehmen wir Abschied.

> Im Namen der Familie, seiner langjährigen Lebensgefährtin und aller Freunde Klaus Reinhardt Wilhelmshavener Straße 25 1000 Berlin 21

4010 Hilden, den 12. April 1985

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 19. April 1985, um 11.50 Uhr in der Kapelle des Düsseldorfer Nordfriedhofes statt. Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt in Ham

### Undichte und feuchte Fassade?

Undichter Balkon, Dach oder Keller

Fassadenverkleidungen

Ihr Problem ist meine Aufgabe

### Fa. Detiev Hennecke

DACHDECKERMEISTER

Juchazestraße 4, 4780 Lippstadt Telefon (0 29 41) 6 25 04

Berechne keine An- sowie Abfahrtkosten

# **Familienanzeigen** und Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden

Telefon: Hamburg (0 40) 3 47-43 80.

oder -42 30 Berlin

(0 30) 25 91-29 31 Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18 und 5 24

Telex:

Hamburg 2 17 001 777 as d Berlin 1 84 611

Kettwig 8 579 104

Rheinische Landesklinik Viersen

Techn. Abl. 14.00, Johannisstraße 70, Postfach, 4080 Viersen 12



# Diese Formel

rs ist die Formel für Magnetit, ein magnetisches Mineral mit dem höchsten Eisengehalt aller Erze (72,4%). Pulverisiert und auf Kunststoffbändern bewahrt es die guten wie die schlechten Töne der Menschheit, hält es die flüchtigen Bilder eines Augenblicks magnetisch für alle Zeiten fest.

Magnetbänder, Magnet-platten und Mikroprozessoren steuern Weltraumfähren und Satelliten, Montagestraßen und Roboter, Forschungsabläufe und Heilprozesse, Großrechner und Heimcomputer. Sie werden das Gesicht der Welt verändern.

E in Industrieland wie unseres, in dem fast jeder dritte Arbeitsplatz vom Weltmarkt abhängt, muß in Wissenschaft und Technik vorn bleiben.

# macht aus großen Augenblicken kleine Ewigkeiten volles zum Wohle aller zu

Siege haben auch in der Forschung viele Väter. Die Liste wissenschaftlicher Erfolge, die mit dem Namen von Bürgern für immer verbunden sind, weil sie als Stifter ihr Vermögen zum Wohle aller eingesetzt haben, ist lang.

Auch heute stiften viele Mitbürger große und kleine Vermögen, um mit einer Stiftung die Wissenschaft zu fördern. Nicht immer sind es allein die Naturwissenschaften, die sie fördern wollen. Oft setzen sie mit einer Stiftung ein Lebenswerk fort, oder ihr persönliches Interesse für ein Wissenschaftsgebiet wird errichten. Nicht selten ist es ten Menschen. Für unser auch nur der Wunsch, Sinn- Land.

tun.

Der Stifterverband für die verwaltet zur Zeit 90 gemeinnützige, private Stiftungen. Fragen Sie uns, wenn Sie über die Errichtung einer Stiftung nachdenken. Schreiben Sie, rufen Sie uns einfach an oder lassen Sie sich mit dem Coupon zunächst einmal mehr Informationen schicken.

Sie werden sehen: als Stifter müssen Sie kein Millionär sein. Auch mit relativ kleinen Stiftungsbeträgen können Sie Großes bewegen. In Ihrem Namen zum Anlaß, eine Stiftung zu oder im Namen eines gelieb-

# Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.

Brucker Holt 56-60 · Postfach 23 03 60 · 4300 Essen 1 — Stiftungszentrum — Telefon 02 01/71 10 51

| Bitte an Bitte an Ich interessiere mich für gemeinnützige Stiftungen und Wege zu ihrer Errichtung. Bitte schicken Sie mir unverbindlich Informationsmaterial. | kreuzen.        | n mochte mehr wiss<br>ifterverbandes für d | en über die Arbeit des<br>ie Deutsche Wissenschaft. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| An den<br>Stifterverband für die<br>Deutsche Wissenschaft e.V.                                                                                                | Name            |                                            |                                                     |
| - Stiftungszentrum - Brucker Holt 56—60 4300 Essen 1                                                                                                          | Straße PLZ, Ort |                                            | <b>®</b>                                            |











Herr

Loncone: Mezhib

1. Happe Chin

Berlin 12

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

# Aktivitäten der Türkei während der Hannover-**Messe 1985**

Seit dem 15. April: Ausstellung der anatolischen Zivilisation in Fotografien in der Kubus-Halle: seit dem 16. April: Ausstellung moderner türkischer Malerei in 17. April:

10.00 bis 11.00 Uhr. offizielle Er. öffnung des türkischen Standes; 11.15 bis 12.00 Uhr. Eröffnung der Ausstellung über das türkische Handwerk in der Halle Nr. 15; 15.00 bis 17.00 Uhr: Modenschau im Intercontinental Hotel, Große

19.30 bis 20.45 Uhr: Idil Biret am Piano im Kleinen Sendesaal des 18. April:

9.00 bis 13.00 Uhr: 1. Sitzung des Seminars in der Großen Halle des Intercontinental Hotels: 15.00 bis 17.20 Uhr. 2. Sitzung des

20. April: 14.30 bis 16.15 Uhr. Aufführung der staatlichen Volkstanzgruppe im Kleinen Sendesaal des NDR; 20.30 bis 22.15 Uhr. Aufführung der staatlichen Volkstanzgruppe im Kleinen Sendesaal des NDR.

HANNOVER MESSE / Ein Land am Scheidepunkt bittet seinen wichtigsten Partner um wirtschaftliche Solidarität und politische Freundschaft

# Optimismus, Pragmatismus, und was kommt dann?

Von E. ANTONAROS

s ist nicht verwunderlich, daß das Wort "Stabilität" in allen seinen Variationen in der heutigen Türkei, bei Gesprächen mit einfachen Leuten und wichtigen Regierungsangehörigen, mit fast übertriebener Häufigkeit verwendet wird. Wenn ein Land eine derart traumatische mehrjährige Erfahrung, sowohl im innenpolitischen wie auch im Wirtschaftsbereich hinter sich hat, ist die Suche nach der ersehnten Stabilität mehr als verständlich

Ende der 70er Jahre steckte die Türkei in einer innenpolitischen Situation der Zersetzung und im Wirtschaftschaos. Heute ist das Land relativ friedlich, obwohl der Terrorismus nicht völlig ausgerottet zu sein scheint. Aber die Ereignisse vor wenigen Jahren haben tiefe Spuren in der türkischen Gesellschaft hinterlassen. Die Angst vor einem Rückfall scheint bei den meisten Türken, wenn auch unterschwellig, präsent zu sein.

Seit gut anderthalb Jahren ist die Türkei eine Demokratie, eine im Westen heftig kritisierte wohlgemerkt. Es ist für die Türken ein politischer Segen gewesen, daß bei den vom Militär weitgehend kontrollierten Parlamentswahlen im November 1983 eine gemäßigte Partei, nämlich die konservative "Mutterlandspartei" unter Turgut Özal, die absolute Mehrheit in der Kammer erlangen konnte. Brü-chige Koalitionsbildungen sind in der Vergangenheit der Türkei immer wie-

der zum Verhängnis geworden. Turgut Özal, der zur Zeit des Staatsstreichs der Generale die rechte Hand des abgesetzten Premiers Demirel war, ist ein Mann mit konkreten Ideen. Vor allem im Wirtschaftsbereich ist es der Türkei zweifelsohne gut bekommen, daß er eine "That-

Die verstaubten, teilweise aus dem vergangenen Jahrhundert stammenden Strukturen der türkischen Wirtschaft wurden über Nacht radikal reformiert. Tausende von Verboten und Restriktionen wurden aufgehoben, eine tiefreichende Liberalisierung wurde eingeleitet, ausländische Firmen wurden aufgefordert, mehr Geld in der Türkei zu investieren, die Devisenschranken wurden beseitigt, Özal setzte eine Privatisierungswelle für den maroden, hochdefizitären und personell überbesetzten Staatssektor

Noch vor einigen Jahren bankrott

Solche mutigen Maßnahmen ha-ben den türkischen Regierungschef verständlicherweise zur Zielscheibe massiver Kritik gemacht: Ihm wird vor allem vorgehalten, daß sich sein Optimismus bisher nicht bezahlt gemacht habe, die großen Erfolge seien ausgeblieben, die Teuerungswelle sei immer noch da. Ebenfalls muß er sich den Vorwurf gefallen lassen, daß durch die Abschaffung der Importbarrieren und seine restriktive Kre-ditpolitik das Überleben der einheimischen Industrie aufs Spiel gesetzt

Turgut Özal reegiert gelassen - und mit gutem Recht: Er weiß als Pragmatiker, daß sich derartige Erfolge nicht von heute auf morgen bemerkbar machen können. Einerseits ist die Türkei bis vor einigen Jahren praktisch benkrott gewesen.

Eine massive Finanzierungshilfe aus dem Ausland war nötig. Wie sie sich tatsächlich letzten Endes aus-

chersche" Politik anwenden konnte. wirken wird, läßt sich noch nicht ganz erfassen; andererseits stoßen Özals Reformen auf verbissenen Widerstand, der aus allen möglichen Schichten der türkischen Gesellschaft stammt, weil Pfriinde in Frage gestellt werden, weil sozusagen der gesamte Besitzstand in seiner hisherigen Form nicht mehr gilt.

> Özals ärgster Gegner scheint das Establishment zu sein, daß trotz seiner konservativen Haltung die Übermacht des Staates als eine unantastbare Institution zu betrachten scheint. Schließlich gibt es im Staatsapparat eine tiefverwurzelte Bürokraten-Mentalität, die sich nicht von beute auf morgen beseitigen läßt.

> Auch die Türken sind ein Mittelmeervolk und tendieren dazu, immer unzufrieden zu sein und ständig zu nörgeln. Doch Özals Errungenschaften, vor allem in der Wirtschaft, lassen sich sehen: Das Land erlebt vor allem im Warenaustausch mit den arabischen Staaten und Iran einen beeindruckenden Exportboom, der die Kassen füllt und der einheimischen Industrie, die nur wenige Märkte im Westen findet, Großaufträge beschert. Auch die Inflation ist redu-ziert worden, während sich Özal um die Schaffung neuer Beschäftigungsmöglichkeiten bemüht, um das Arbeitslosenheer in Grenzen zu halten.

> Im sicherheitspolitischen Bereich hat das Militär bekanntlich mehr zu sagen als die Regierung. Es gibt eine stillschweigende Machtaufteilung, die von beiden Seiten respektiert wird. Aber je erfolgreicher Özal in seiner Zuständigkeitssphäre wird, um so gewichtiger wird seine Stimme, auch dort, wo die Offiziere das Sagen haben. Tatsache bleibt: Seit der Machtergreifung durch das Mili

tär hat es zwar 800 Opfer von Terroraktivitäten gegeben. Dabei handelt es sich vorwiegend um Anschläge von Aufständischen in Ostanatolien. In den Großstädten, wo einst der Polit-Terror grassierte, herrscht Ruhe und

Die Befriedung der Türkei hat einen menschenrechtlich hohen Preis: Mindestens 15 000 politische Häftlinge bevölkern die türkischen Gefängnisse, viele von ihnen warten noch auf ihren Prozeß, 30 Terroristen sind bisher hingerichtet worden, die Serie der Mammutprozesse reißt nicht ab. Aber andererseits fühlen sich die Geperäle so sicher, daß sie inzwischen dem Parlament die Aufhebung des Ausnahmezustandes in 44 von 67 Provinzen empfohlen haben. Und die Regierung rechnet damit, daß das Kriegsrecht spätestens in anderthalb Jahren in der ganzen Türkei außer Kraft sein wird.

Politik der kleinen Schritte hat sich bezahlt gemacht

Beim Thema "innere Sicherheit" hält sich Özal bedeckt. Er will sich nicht exponieren und die Generale, mit denen er sich gut versteht aber deren Liehlingspolitiker er nicht ge-rade ist, nicht übermäßig provozieren. Ungern läßt er sich auf Gespräche über die von der außerparlamentarischen Opposition verlangte Amnestierung der politischen Straftäter ein. Aber in seiner Umgebung wird verdeutlicht, daß der kleingebaute und trotz seines Übergewichts sehr agile Politiker ein Befürworter der Politik der kleinen und sehr gut überlegten Schritte ist.

gemacht: In den knapp 16 Monaten seiner bisherigen Amtszeit hat er sich Freiräume erkämpft, etwa in der Au-Benpolitik. War er zunächst schweigsam und zurückhaltend, weil er kaum außenpolitische Erfahrung hatte, wird er heute aktiver und scheut nicht davor zurück, seine Meinung zu sagen. Daß die Türkei beutzutage mit einer Menge außenpolitischer Probleme konfrontiert wird, ist reiner Zufall: Von dem fast traditionellen Zwist mit den Griechen abgesehen, gibt es Streit mit Bulgarien über die

Ebenfalls sind die Türken über den anhaltenden Golfkrieg besorgt. Hinzu kommen die Dauerschwierigkeiten mit dem unbequemen Nachbarn Syrien. Özal läßt sich allerdings nicht beirren: Genauso wie er im Wirtschaftsbereich von seinen Landsleuten Geduld erwartet, geht er mit der Außenpolitik geduldig um.

dort lebende türkische Minderheit.

Die Türkei ist ein Land im Umbruch: Dies macht sich vor allem am Bild der politischen Parteien deutlich, die um die Gunst der Wähler mit- und gegeneinander kämpfen. Noch haben sich die politischen Formationen nicht herauskristallisiert, die bei den nächsten Wahlen die besseren Chancen haben werden. Neue Gruppen werden ganz bestimmt entstehen, andere werden von der politischen Bildoberfläche verschwinden.

Niemand zweifelt allerdings daran, daß Özals regierende "Mutter-landpartei" fortexistieren wird. Dies ist vermutlich einer der wichtigsten Verdienste Özals: Er hat ein Sammelbecken von Politikern fast aller Schattierungen zusammengestellt und gerade diese Formation zu einer Diese Einstellung hat sich bezahlt conditio sine qua non der fürkischen Politik gemacht.

**EIN WETTBEWERBER** 

# "Wir sehen dies mit großer Zustimmung"

Von M. BANGEMANN

ch habe es sehr begrüßt, daß die Türkei in diesem Jahr in der herausgehobenen Position eines Partnerlandes auf der Hannover-Messe verteten sein wird. Das ist ein gutes Zeichen dafür, daß die Türkei internationale Wettbewerbsfähigkeit erlangt und konsequent weiter ausgebaut hat. Wir sehen mit Zustimmung, daß sich die Angebotspalette dieses Landes gerade in jüngster Zeit verbreitert und zugleich verfeinert hat Auf der Hannover-Messe kann diese Position ausgebaut, kann der Leistungsstandard des Landes für jeden Besucher noch deutlicher gemacht werden. Das ist zugleich ein überzeugendes Resultat einer Wirtschaftspolitik, die von der türkischen Regierung seit 1980 konsequent auf marktwirtschaftlichen Wegen betriebeo wird. Gewiß bringt eine solche Politik auch Anpassungsprobleme mit sich: Sie können überwunden werden, und das wird um so schneller möglich sein, je mehr sich die internationale Wettbewerbsfähigkeit, je deutlicher sich die Außenhandelsposition der Türkei weiter verbessert.

Die Bundesrepublik Deutschland will dem Land, mit dem uns seit lan ger Zeit die freundschaftlichsten Beziehungen verbinden, auch weiterhelt fen: Mit Kapitalhilfe bei der Moderni sierung der türkischen Wirtschaft mit offenen Grenzen für türkische Exporte, mit der Bereitschaft deut scher Firmen zur Kooperation Deutschland und die Türkei werdet auf der Hannover-Messe ihre ökonci mische Zusammenarbeit weiter ver stärken können.

Martin Bangemann ist Bundeswirt

### ROHSTOFFE / Vorrâte

# **OECD:** Eigene Energiequellen ausschöpfen

Im Boden des türkischen Staatsgebietes liegen reichlich Schätze, aber relativ wenig Öl: Bauxit, Zink, Quecksilber, Asbest, Phosphat, Magnesit, Meerschaum, Uran, Kohle, Erze und Kupfer. Diese Vorkommen werden zum Teil in nur sehr geringem Umfang ausgebeutet, lediglich Chromerze haben einen namhaften Anteil am Export von Robstoffen, Bei anderen Bergbauprodukten ist die Türkei zu Einfuhren gezwungen. Dies gilt insbesondere auch für Öl.

Eine der Empfehlungen der OECD zur Förderung der türkischen Wirtschaft legt eine bessere Ausschöphe namentlich von Wasserkraft und Kohle. Gegenwärtig produziert die Türkei rund 18 Prozent des Eigenbedarfs an Ol selbst.

Die Türkiye Petrollerie Anonim Ortaklik" (TPAO), die staatliche türkische Erdölgesellschaft, nahm ihre Tätigkeit 1955 auf. Ihre größten Explorationsanstrengungen konzentrieren sich gegenwärtig auf die südöstliche Türkei, die im geologischen Sinne die Fortsetzung der Region des Persischen Golfes bedeutet. Hier sind die Erfolgsaussichten zwar am größten, die Exploration aber auch am

### PRÄSIDENT DER TÜRKISCHEN INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMERN

# "Schritte zu gemeinsamer Kammer"

Große Erwartungen haben die türkischen Industrie und Handelskammern, wie ihr Unionspräsident Mehmet Yazar in einem Gespräch mit der WELT bekundet.

WELT: Was erwarten Sie davon. daß die Türkei Partnerland ist? Yasar: Zunächst einmal werden wir die Möglichkeit haben, einige Industriegüter unseres Landes auf dem deutschen Markt vorzustellen. Wir begannen eigentlich bereits 1981 damit, einen sehr nahen Kontakt zur deutschen Geschäftswelt aufzu-

WELT: Mit welchen Partnern haben Sie bisher in Deutschland zusammengearbeitet? Mit dem Deutschen Industrie- und Handelstag (DIHT) und dem BDI?

Yazar: Mit beiden, aber unser Hauptpartner ist der DIHT. Hinzu kommen noch verschiedene Handelskammerti. WELT: Seit wann unterhalten Sie

denn diese Kontakte? Yazar: Wir hatten schon verschiedene Beziehungen zuvor aufgebaut aber seit dem Jahr 1981 haben sich diese außerordentlich intensiviert. Wir haben aber auch versucht, eine gemeinsame Handelskammer ins Leben zu rufen. Leider konnte dieses Vorhaben nicht verwirklicht werden. Allerdings ist is bekannt, daß von eröffnet wurde, sozusagen als Ersatz ergebnisse erzielen können, die wir für eine gemeinsame Handelskammer. Wir haben uns entschlossen, ein Vertretungsbüro in München zu eröffnen. Nach der Hannover-Messe, wird unser Premierminister aus diesem Grunde nach München reisen.

WELT: Wird das der erste Schritt in Richtung einer gemeinsamen Kammer sein? Yazar: Ich meine ia.

WKLT: Lassen Sie uns über Hannover sprechen. Was Exporte und Handel betrifft - was sind Ihre Hauptziele?

Yazar: Textilerzeugnisse sind Hauptprodukte, die die türkische Wirtschaft auf dem deutschen Markt verkaufen will. Und wie bekannt ist, hader Ausfuhr von Textilien in die EG. Es gibt hier Einfuhrkontingente, Restriktionen und einige protektionistische Maßnahmen.

Ich glaube jedoch, daß wir mit unseren Textilerzeugnissen erfolgreich sein werden, denn während der Ausstellung in Hannover werden wir eine Modenschau organisieren. Es gibt auch noch Schwierigkeiten in bezug auf die Zölle und Qualitätskontrollen. Auch einige technische Barrieren. Aber wir werden diese Schwierigkei-

ten überwinden. Man kann bisher nicht sagen, ob wir nach der Ausstellung die Export-

uns vorstellen. Doch wir haben eine sehr gute Gelegenheit, unsere Produkte einzuführen. Eine andere sehr bedeutende Erwartung ist der ausländische Kapitalzustrom in die Türkei. Ich meine, daß Unternehmen unterschiedlicher Bereiche während der Messe ausreichend Gelegenheit haben werden, einige konkrete Vorhaben zu besprechen. Und ich hoffe sehr, daß einige von ihnen in diesem Jahr noch zu konkreten Entscheidungen kommen werden. WRLT: Versuchen Sie auch, mit

kleinen und mittelständischen Unternehmen zusammenzukommen? Yazar: Ja, wir ermutigen die mittelständischen Unternehmen zur Zusammenarbeit. Es gibt bereits Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit dieser Gruppe von Unternehmen, und zwar auf der Ebene, die wir mit Mercedes und MAN unterhalten. Doch die Mehrzahl der Kooperationen spielt sich auf der Stufe mittelständischer Unternehmen ab. Wir müssen in erster Linie versuchen, mit diesen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Wir laden Vertreter mittelständischer Unternehmen zu unserer Konferenz ein. Wir haben 29 Firmen, die auf der Messe ausstellen. Die meisten von ihnen sind kleine Unternehmen. Wir ermutigen diese zur Zusam-

### **MESSEAUSSCHUSS**

# "Wir haben nicht zu hoch gegriffen"

Von ERTUGRUL ÖNEN

Diese Messe hat in unserer Privat-wirtschaft großes Interesse ge-funden. Wir rechneten selbst nicht damit. Vor einem Jahr habe ich ein Gespräch mit der Hannover-Messe geführt und gesagt, daß ich ungefähr 100 Firmen vermute, die an dieser Beteiligung Interesse haben werden. Heute stellen wir mit Feude fest, daß wir nicht zu hoch gegriffen haben. Es gibt zudem sehr viele Firmen, die sich verspätet haben und aus diesem Grunde nicht teilgenommen haben.

Das Schwergewicht unserer Beteiligung stellen halbfertige Produkte, solche der Zulieferindustrie und der Elektroindustrie. Den deutschen Verbrauchern bieten wir in einem Kaufhaus in Hannover eine Exportguteraustellung

Am 18. April wird über die Zukunftspläne, über die Chancen, über die Vorschriften in der Türkei diskutiert und Möglichkeiten aufgezeigt und berechnet. Am 19. April wird ein Referent von der DEG kommen. Auch bei dieser Gelegenheit wird über die Investitionsmöglichkeiten in der Türkei diskutiert.

Ertugrul Önen ist Vorsitzender des

# Alles ist verknüpft mit der Frage der Deviseneinnahme System akzeptiert haben. Nun disku-

Turgut Özals Wirtschaftsreformen L bedeuteten eine mittlere Revolution für die Türkei. Mit Evangelos Antonaros und H.-H. Holzamer unterhielt er sich über Widerstände und .

WRLT: Hatten Sie Schwierigkeiten bei Einführung ihres Wirtschaftsprogramms zum Beispiel von seiten der Militärs, die doch konservative, etatistische Leute sind?

Özak Vielleicht könnte man sagen, daß es unnatürlich ist, aber ich war in der Regierung vor der Militärintervention Staatssekretär für wirtschaftliche Fragen. Und normalerweise hätte man mich bei der Militärintervention nicht in meiner Funktion behalten. Aber man tat es wohl, obwohl ich zu den Militärs keine Beziehung ha-

Aber das Wirtschaftsprogramm, das wir eingeführt haben, genießt ihr Vertrauen. Das heißt, daß in diesem Fall die Militärs unserem Programm nahestehen. Das ist anders, als es 1960 oder 1971 war. Und sie haben die Ergebnisse gesehen. Als wir das 1983 begannen, mußten wir ziemlich kühne Bewegungen in der Wirtschaft

Ich geben Ihnen ein Beispiel: Das System der ausländischen Wechselkurse. Wir haben alle Beschränkungen beseitigt. Sofort. Die Türken können Konten in jeder ausländischen Währung eröffnen. Sie können Schecks schreiben, und wir hatten doch Ende 1983 nur sehr geringe Wahrungsreserven. Und viele von meinen Leuten - die Fachleute - sagten: Sie müssen doch verrückt sein!

Aber ich hatte Recht. Die Devisenvorräte wuchsen, und Sie können heute in den türkischen Geschäften finden, was sie wollen. Es wird alles importiert und auch unser Export

dischen Konten türkischer Bürger.

deutscher Seite ein Büro in Istanbul

WELT: Zugegeben, da waren Sie sehr erfolgreich. Sie haben noch andere Ziele zu erreichen. Da ist die hohe Arbeitslosigkeit, eine hohe Inflationsrate ...

Özal: Ja, ja.

WELT: Auslandsverschuldung. Özal: Ja, ja, aber all diese Punkte sind doch verknüpft mit der Einnahme an fremden Devisen. Und daraus kann man doch auch die Fähigkeit, was man erreichen kann, ableiten.

Und die türkische Fähigkeit zu zahlen, ist heute viel größer als früher. Man muß doch die Schulden mit dem vergleichen, was wir als Schatz in unseren Kassen haben. Wir haben doch Erfolge, das zeigt sich doch sehr

Auf der anderen Seite, was die Arbeitslosigkeit angeht, meine Partei war diejenige, die offen ausgesprochen hat: Die Arbeitslosigkeit zu beseitigen ist ein langfristiges Programm. Das ist keine kurzfristige Angelegenheit. Als wir unser Wahlprogramm diskutierten, haben einige meiner Parteifreunde gesagt: Wir müssen den Leuten strahlendere Hoffmingen machen. Ich sagte: Nein. Wir müssen das rein schreiben, was wahr ist. Und wir haben ins Wahlprogramm geschrieben, daß das Problem der türkischen Arbeitslosigkeit aus vielen Faktoren besteht. Und die Maßnahmen, die wir ergreifen müs-

sen, sind diese, diese und diese. Unser Ziel ist zunächst einmal, daß die Inflation nicht weiter steigt; und dann, daß sie langsam abnimmt. Um das zu erreichen, brauchen wir Wirtschaftswachstum. Wir können nicht ein Wachstum von 7 Prozent befeh-

stieg an. Und heute gibt es mehr als len. Das hängt wiederum mit unse-1½ Milliarden US-Dollar auf auslän-rem Währungsaustausch zusammen. Im vergangenen Jahr betrug unse-

re Wachstumsrate 5,7 Prozent, die größte Zahl innerhalb der letzten sieben Jahre. Das ist eine gesunde Entwicklung, aber es ist immer noch we-niger als 7 Prozent. Damit das Wachstum anhalt, damit wir die 7 Prozent erreichen, benötigen wir noch drei Jahre. Da genügen unsere Anstren-



Premier Turget Özal

gungen nicht, wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen Kredite und Investitionen.

Heute ist die türkische Kreditrate sehr gut. Wir zahlen unsere Schulden regelmäßig, und deswegen gibt man uns Kredit. Wir sind natürlich vorsichtig, wie wir diese Mittel verwenden. Wir benutzen sie nur für die besten Projekte.

Das zweite, was wir unternehmen, um die Wachstumsrate zu erhöhen, wir verkaufen einige Unternehmen und Projekte ganz oder zumindestens anteilig, die dem Staat gehören. Wir haben schon Anteile in einem Wert von 50 Milliarden Turk-Lira verkauft.

So von der Bosporus-Brücke, und dies geschah in nur zwei Tagen. Und die Einnahmen verwenden wir nun, um besonders wichtige Projekte wie Hydroelektrische Kraftwerke. Bewässerungsprojekte oder einige Autobahnen zu beschleunigen. Vielleicht werden wir in den kommenden Monaten weitere 50 Milliarden an Anteilen auf den Markt bringen, um die Kinnshmen wieder für einige bestimmte Projekte zu verwenden. WKLT: Was verkaufen Sie als näch-

Özzl: Wir haben, wie gesagt, die Bosporus-Brücke, und 20 Prozent eines Wasserkraftwerkes verkauft, aber es werden noch weitere Kraftwerke ans Netz gehen, einige werden im nächsten Jahr vollendet. Man kann ia auch einen Cocktail machen, nicht nur ein Projekt verkaufen, sondern das Paket, das auf den Markt kommt. mischen. Ich glaube, das werden wir

Vielleicht schon im Mai feiern wir den Spatenstich für die zweite Bosporus-Brücke. Das ist eine größere Brücke als die erste. Aber nicht nur das, wir bauen auch 200 Kilometer Schnellstraße als Anschluß, und das wird in drei bis vier Jahre gebaut werden. Und die Kredite kommen aus dem Ausland.

WELT: Sie haben auch deutsche Firmen zu den Ausschreibungen eingeladen?

Ozal: Ja, Deutsche, Italiener, Briten und Amerikaner. WELT: Und sie sollen nach dem

BOS-System arbeiten? Build, operate and sale, baue, betreibe und verkaufe? Ozal: Wir haben diese Vorschläge auch einigen Kern- und einigen Was-

serkraftwerken gemacht. Wir wissen

zum Beispiel, daß die Kanadier das

tieren wir die letzten Einzelheiten. Aber wir sind mit den Deutschen noch nicht zum Abschluß gekommen. Das ist noch ein hartes Verhandeln. Wir sagen: o. k., bauen Sie und verkaufen Sie, wir garantieren Ihnen, daß wir kaufen. Wie auch immer, wir werden eine

Lösung finden.

Ihre dritte Frage betraf die Inflation. Lassen Sie mich Ihnen sagen, meiner Meinung nach, es gibt da verschiedene Zahlen, beträgt die Inflation der Türkei heute 40 bis 44 Prozent. Für dieses Jahr ist unser Ziel gleichwohl eine Drosselung auf 25 Prozent; das heißt bis Dezember, nicht im Durchschnitt, der Durchschnitt mag höber sein.

Die hohe Inflation zu Beginn des Jahres hatte zwei Gründe. Zunächst haben wir die Mehrwertsteuer eingeführt. Auch wenn wir die Mehrwertsteuer nicht auf die notwendigen Lebensmittel erheben, hat dies doch auf die Inflation durchgeschlagen. Aber das wird verschwinden, in - ich hoffe - zwei bis drei Monaten. Normalerweise hätte das nicht diese Auswirkung gehabt, aber wir wechseln von einem System zu einem anderen. Viele Händler haben die 10 Prozent Mehrwertsteuer auf ihre Preise einfach draufgetan.

Der zweite Faktor ist, daß wir in diesem Jahr vor allen Dingen in den Monaten Februar und Marz einen sehr kalten Winter hatten, und das hat einen saisonalen Effekt. Aber gegen Ende des Jahres werden es 25 Prozent sein; vielleicht fünf Punkte weniger oder mehr.

Aber wir sagen unseren Arbeitnebmern, ihr werdet mehr bekommen als die Inflation euch nimmt. Das ist un-

### AKCAY Club Akcay at DM 1140,- ZYPERN/ ALANYA Hotel Kaptan ab DM 1220.- KYRENIA Hotel Mare Mente ab DM 1481. CESME Hotel Inca ab DM 1152.- ISTANBUL Zurich I We/UF ab DM 966,-SPORTTAUCHEN IN MARMARIS, FERIENANLAGE MARMARIS

Türkeiurlaub'85

PREISWERTER ALS IM VORJAHR

2 Wochen HP ab DM 1363.-5 TAGE GRUNDKURS . DW 270.-Prospekte in threm Reisebürg oder bei:

sonnenreisen Graf-Adolf-Str. 20 4000 Düsseldorf 1 Tel.: 0211/80031-37

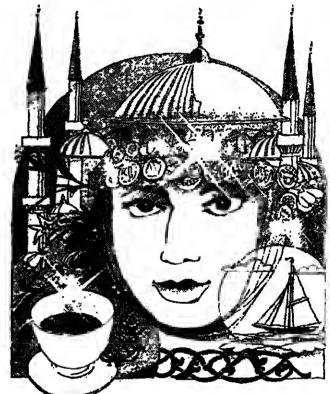

# Sonne, Kultur, Meer und mehr

Als Urlaubsland hat Ihnen die Türkei viel zu bieten. Wo können Sie schon 8.000 Kilometer Küste finden und dabei auch noch zwischen Mittelmeer, Schwarzem Meer. Agäischem Meer und Marmara-Meer mit seinem kristall-klaren Wasser wählen. Und der sprichwörtliche blaue Himmel begleitet Sie an 300 sonnigen Tagen.

Doch damit nicht genug. Denn die Türkei hat mehr als nur Meer. Reizvolle Städte und eine Vielzahl antiker Stätten vermitteln Ihnen den Zauber dieses traumhaft schönen Landes mit seiner außergewöhnlichen Kultur. Erleben Sie die köstliche Gastronomie mit seinen

lukullischen Genüssen und die überaus herzliche Gastfreundschaft. Faszinierende Folklore, die Sie nie vergessen werden, und vielfältige Einkaufsmöglichkeiten lassen Sie diesen Urlaub

einmal anders genießen. Türkei - wo Gast und Freundschaft noch ein Wort ist.



Fordem Sie ausführliches Informationsmaterial an: INFORMATIONSABTEILUNG DES TÜRKISCHEN GENERALKONSKILATS Baseler Str. 35–37, D-6000 Frankfurt a. M. 1, Tel. 0 59/23 30 81-2 Karlsplatz 3/I, D-8000 München 2. Tel. 0 89/59 49 02 u. 59 43 17 Bitte senden Sie mit kostenlose Informationen

# EUROPE TO ASIA BOSPHORUS BRIDGE II

PARTNERSHIP:

# W. GERMANY

BILFINGER\_BERGER

&

# **TURKEY**

DOĞUŞ CONSTRUCTION

DOGUS INVESTMENT CO.

Sense of Turkey

DOĞUŞ construction . İMEKS export import . GARANTİ bank . ANTUR tourism

Please contact to: Mr. Özer Ölçmen (1) 172 38 50-ISTANBUL Mr. Murat Okan (22) 21 38 79-GENEVA





# Probleme der **Einigung** liegen im Kern

Yap, ishlet, sat" - baue, betreibe, verkaufe: Auf diese einfache Formel brachte Turgut Özal, Ministerpräsident der Türkei, die Diskussion um den Bau von Kernkraftwerken in seinem Lande. Die Auflösung der Formel lautet: Wer ein Atomkraftwerk in der Türkei errichten möchte, muß dies auf eigene Kosten tun, das Werk nach Fertigstellung auch in eigener Regie betreiben und dann den Strom an die türkischen Energiegesellschaften verkaufen.

Gegenwärtig sind die Gespräche in einer schleppenden Phase. KWU scheint zwar bereit zu sein, auf die Özal-Formel "Bauen, betreiben, verkaufen", einzugehen. Die Frage ist aber, wer das Risiko trägt, wenn das Kernkraftwerk nicht die avisierte Leistung bringt. Die Türken sagen, dies gehe zu Lasten der Deutschen. Diese wiederum wollen das Ausfallrisiko mit einer Versicherung absichern, für die nach internationalem Brauch beide Seiten die Beiträge zu zahlen hätten. Das wiederum wollen die Türken nicht. Die Angelegenheit scheint im Engpaß, obwohl beide Seiten Zuversicht verbreiten, daß doch noch ein Ausweg gefunden wird. Schlecht für KWU ist zusätzlich gewesen, daß sich die Kanadier, die den anderen Atommeiler der Anlage bauen, auf die Özal-Formel schon eingelassen haben, sagen jedenfalls die Türken.

Dabei hatte alles hoffnungsvoll begonnen: Im November 1983 erhielt die KWU einen Letter of Intend für ein Kraftwerk von 1000 Megawatt aus Ankara. Danach soll der KWU-Druckwasserreaktor in der Nähe der Hafenstadt Mersin in Kilikien errichtet werden. Daneben sollen weitere zwei Kraftwerke in anderen Landesteilen errichtet werden. Die Kraftwerke sollen die Energieleistung des Atatürk-Staudammes ergänzen, der nach der für 1994 geplanten Fertigstellung der fünftgrößte Staudamm der Welt sein soll. Die jährliche Stromerzeugung ist mit 8,8 Milliarden Kilowattstunden

Bislang nutzt die Türkei erst knapp fünf Prozent der vorhandenen Wasserkraft zur Stromerzeugung, 1991 soll der erste von insgesamt acht geplanten 300-Megawatt-Generatoren am Atatürk-Staudamm ans Netz gehen. Pläne für weitere 13 Staudamme mit einer Gesamtkapazität von mehr als 6000 Megawatt sind bereits fertig. Die türkischen Ausbaunläne für Wasserkraft sehen die energetische Nutzung der Euphrat-Wasser über mehrere Baustufen vor. Ein erstes Kraftwerk, Keban, steht seit 1974 unter Strom. Das Karakaya-Projekt begann 1978. Das dritte und größte Bauwerk, der Atatürk-Damm, ist im Bau.

THE PARTY

Diese enorme Menge ist bei weitern nicht ausreichend, um den Strombedarf der Türkei zu decken. Nach Expertenmeinung dürfte der Energiebearf des Landes bis zum Jahre 2000 auf 170 Milliarden Kilowattstunden (1985: 28 Mrd.) ansteigen.

# Immer mehr ein Bindeglied zu den arabischen Ländern Selbst der Istanbuler Universitätsprofessor Demir Demirgil gibt warten auch sie ein Plus von 4,1 Proprofessor Demir Demirgil gibt warten auch sie ein Plus von 4,1 Proprofessor Demir Demirgil gibt warten auch sie ein Plus von 4,1 Proprofessor Demir Demirgil gibt warten auch sie ein Plus von 4,1 Pro-

sich recht zufrieden, obwohl er die wirtschaftliche Situation nüchterner beurteilt, als dieses in den Amtsstuben in Ankara häuft der Fall ist. Er geht von einem gesamtwirtschaftlichen Wachstum von 5,5 Prozent in diesem Jahr aus, wobei er eine Zunahme der Bevölkerung um 1,9 Prozent unterstellt. Dabei rechnet er nur mit einem Zuwachs der Agrarproduktion von zwei Prozent, nachdem es in den vergangenen Jahren mehr war. Der Dienstleistungsbereich dürfte sich im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt bewegen. Kräftig, und zwar um 8,5 Prozent, dürfte die Industrie zulegen, die bereits im vergangenen Jahr ihre Kapazitätsauslastung auf 72 Prozent verbessern konnte.

Damit bleibt der Experte, der auch als Berater von Firmen tätig ist, zwar hinter dem zurück, von dem die Regierung in ihrem Funfjahresplan ausgegangen ist. Für die Jahre 1985 bis 1989 soll danach das Bruttoinlandsprodukt um durchschnittlich 6,3 Prozent zunehmen. Aber Demir Demirgil gibt sich zuversichtlicher als die Fachleute des Internationalen Währungsfonds (IWF). Wegen der kräftigen Zunahme der Einfuhren sehen sie die Türkei nicht auf einem so stazent in diesem Jahr.

Getragen wird die Entwicklung auch weiterhin vom Export, der sich in den letzten Jahren bereits recht dynamisch entwickelt hat. So kletterten die Ausführen zwischen 1979 und 1984 von 2,26 auf 7,13 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig nahmen jedoch die Einfuhren von 5,07 auf 10,76 Milliarden Dollar zu. Dieses lag vor allem daran, daß die Ausgaben für die Ölimporte während dieser Zeit von 0,96 auf 3,37 Milliarden Dollar nach oben schossen. Die Industrialisierung der Türkei basierte zu lange auf niedrigen Energiepreisen, obwohl dieses "Schmiermittel" in erheblichem Umfang importiert werden muß. Strom kommt auch gegenwärtig sogar noch aus der Sowjetunion. Die zweite Ölpreisexplosion von 1979 hat in der

Sie hat jedenfalls zum radikalen Kurswechsel in der türkischen Wirtschaftspolitik entscheidend beigetragen, die 1980, kurz bevor die Militärs unter dem heutigen Staatspräsidenten Kenan Evren das Ruder übernahmen, eingeleitet wurde. Zuvor stand die Importsubstitution als Ziel oben-

Türkei jedenfalls ihre Spuren hinter-

den, sollte die Entwicklung vorangetrieben werden.

Abgelöst wurde diese Marschroute durch eine, die sich in erster Linie am Export orientiert. Dieses ging im Inneren mit einer Politik einher, die sich an marktwirtschaftlichen Prinzipien orientierte. Die Liberalisierung des Kapitalmarktes führte zu steigenden Zinsen. Auch nach außen wurde die Schutzpolitik aufgegeben. Die Zölle wurden geschliffen. Heute werden nur noch Luxusgüter kräftig belastet, wobei die Einnahmen in den Wohnungsbau fließen. Vor allem wurde die Bindung der fürkischen Lira an den Dollar beseitigt und eine flexible Wechselkurspolitik eingeführt. Dieses alles hat zwar gerade im Privatsektor zu erheblichen Problemen geführt, vor allem hat es aber den Export stimuliert. Wichtig. "da alle Krisen ihren Ursprung im Devisenmangel hatten", erläutert Staatsminister A. Mesut Yilmaz.

Für dieses Jahr erwartet der Istanbuler Universitätsprofessor eine weitere Zunahme der Exporte auf 8,3 Milliarden Dollar. Dabei dürften die Einfuhren nur auf 11,7 Milliarden Dollar anziehen. Zwar ist das Defizit von 3.4 Milliarden immer noch eine de sich dadurch auf 71 Prozent verbessern. Früher waren lediglich 50 his 60 Prozent der Einführen durch Ausfuhren gedeckt. Und das, obwohl sich das Austauschverhältnis im Außenhandel (Terms of Trade) in den vergangenen zehn Jahren zu Ungunsten der Türkei entwickelt hat. Eine Alternative zu der derzeitigen Wirtschaftspolitik wird gegenwärtig nicht nur bei den Experten des Währungs-

fonds nicht gesehen. Ausgewirkt hat sich der wirtschaftliche Kurswechsel auch auf die Zusammensetzung der Exporte. Der Anteil der Industriewaren an der Ausfuhr hat sich seit 1979 von 35 auf nahezu 75 Prozent mehr als verdoppelt. Gleichzeitig ging die Rolle der Agrarprodukte von fast 60 auf 24 Prozent zurück. Allerdings fallen unter den Industriewaren neben den verarbeiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen mit rund 15 Prozent auch Textilien und Bekleidung sowie Lederwaren besonders ins Gewicht. Alles Produkte, für die, wie bei Eisen und Stahl, die westlichen Industriestaaten Importbarrieren aufgetürmt

Daher wundert es auch nicht, daß

türkische Firmen ihr Engagement auf Milliarden Dollar aufgehracht werden Märkten des Nahen und Mittleren Ostens in den vergangenen Jahren ausgebaut haben. Dieses gilt nicht nur für die Baufirmen, die in den Nachbarstaaten in den letzten Jahren sehr erfolgreich waren, sondern auch für Exporteure, die ihre Lieferungen verstärkt haben.

Trotzdem bleibt der türkische Au-Benhandel nach Westen orientiert. Immerhin fließen mehr als 50 Prozent der türkischen Ausführen in die Industriestaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Nahezu 40 Prozent werden allein von der Europäischen Gemeinschaft absorbiert. Die Bundesrepublik wurde im vergangepen Jahr mit einem Anteil von mehr als 18 Prozent wieder zum wichtigsten Abnehmer türkischer Produkte, nachdem ein Jahr zuvor der Irak diesen Platz eingenommen hatte. Zuletzt lahmte der Export in die Nachbarstaaten. Neben den Folgen des Krieges machten sich auch die sinkenden

Öleinnahmen bemerkbar. Drücken dürfte in der nächsten Zeit wieder der Schuldendienst, nachdem die mit den Gläubigern ausgehandelten Freijahre jetzt auslaufen. In diesem Jahr müssen für die Rückzahlung der Auslandsschulden 1,9 den, rund 500 Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Die Zinszahlungen werden unverändert auf 1,4 Milliarden Dollar veranschlagt

Auch aus diesem Grunde ist die Türkei verstärkt an Kapital aus dem Ausland interessiert. Gerechnet wird mit einem Anstieg von 100 auf 135 Millionen Dollar. Dabei sind die Investitionen von Ausländern grundsätzlich denen der Inländer gleichgestellt, sie sind auch in fast allen Bereichen möglich. Bestimmte Anteile für ein Engagement von Ausländern sind nicht vorgeschrieben. Gewünscht wird allerdings, und dieses wird von Experten auch empfohlen, daß ein türkischer Partner an der Firma beteiligt wird.

Das Engagement der Ausländer soll neben dem Technologietransfer auch dazu beitragen, die Arbeitslosenquote, die offiziell mit 16 Prozent angegeben wird, zu drücken. Denn die Investitionstätigkeit der privaten Firmen leidet unter dem Kapitalmangel und den hohen Zinsen.

Um die Inflationsrate von 52 Prozent des vergangenen Jahres zu reduzieren, wird es vorerst bei der restriktiven Geldpolitik bleiben.

HANS-JÜRGEN MAHNKE

MAKO / Joint-venture am Tor nach Anatolien

# Maschinen nur, wenn es sich lohnt

Mako ist eine der vier Gesell-schaften mit ausländischer Beteiligung im Industriegebiet von Bursa, dem Tor Anatoliens zum Westen, wie sich die Stadt selber nennt. In diesem joint venture - 43 Prozent des Kapitals und die Lizenzen kommen aus Italien - werden elektrische Zubehörteile für Autos produziert.

Im Raum gleich rechts neben dem großen Eingangstor sieht es aus wie in einer Lehrwerkstatt. An zwei gro-Ben Tischen, die mit Eisenblechen abgedeckt sind, arbeiten 13 Leute. Gußstücke für die elektrischen Verteilerköpfe liegen in einem großen

Der erste Arbeiter nimmt ein Teil und schlägt es mit einem Hammer durch eine Paßform, die von weitem einem Schraubstock ähnelt, um so Unregelmäßigkeiten vom Rohling zu entfernen. Er wirft das Stück auf den Tisch. Der nächste Arbeiter nimmt es und kratzt mit der Feile daran herum.

\_Arbeitsintensiv\*, murmelt Professor Erol lyibozkurt von der dortigen Universität.

In einer Ecke der großen Produk-tionshalle zieht ein Arbeiter Kupferband von rund einem Zentimeter Breite von einer großen Spule berunter und schiebt es über einen Tisch. Sein Kollege paßt auf, daß es am Tischende gegen eine willst stobt schneidet der erste das Band ab. Ohne Hast schieben sie die drei Meter langen Stäbe vor sich an die Tisch-

Gibt es dafür keine Maschine? "Wir analysieren genau, ob sich deren Einsatz lohnen könnte", erläutert der Mako-Manager. Aber häufig rechne sich selbst eine einfache Maschine nicht. Trotzdem: "Wir sind wettbewerbsfähig."

Ein Vertreter der Industrie- und Handelskammer von Bursa erklärt warum: Wegen der hohen Inflationsraten - im Durchschnitt des vergangenen Jahres waren es 52 Prozent sind die Reallöhne, die ohnehin so niedrig sind, daß selbst die Experten nicht glauben, daß ein Verdiener eine Familie ernähren kann, in den letzten Jahren noch gesunken. Dagegen sind die Realzinsen in den letzten Jahren, seitdem auch in diesem Bereich 1980 die Liberalisierung eingeführt wurde, kräftig gestiegen. So veranschlagt Professor Demir Demirgil aus Istanhul die Kreditkosten auf 80 Prozent. Die sehr hohen Realzinsen - früher waren sie sogar negativ - von 28 Prozent hätten die Investitionstätigkeit gerade der Privatwirtschaft gelähmt. Daher kommt dem Kampf gegen den Preisaustrieb in der offiziellen Wirt-

Neben Mako arbeiten in der Industriezone von Vursa, die 1962 mit Mitteln des Finanzministeriums gegründet wurde, noch 86 andere Firmen. Mehr als bundert sollen es auf dem Areal von 3,2 Millionen Quadratmetern nicht werden", erläutert der Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer. Wer sich dann noch ansiedeln will, solle sich lieber eine andere Stadt aussuchen.

schaftspolitik auch ein so hoher Stel-

Die Textilindustrie, der traditionelle Wirtschaftszweig in Bursa, domiben hat sich in der letzten Dekade besonders die Automobilindustrie entwickelt. Gegenwärtig gibt es in Bursa drei Automobilfabriken, zwei produzieren Personenwagen und eine einen Minibus, und zwar für den heimischen Markt und für den Export in den Mittleren Osten und nach Afrika.

Noch wichtiger für diese Region ist allerdings die Seidenindustrie mit ihren mehr als 50 000 Beschäftigten. Hier bietet sich häufig ein ähnliches Bild wie bei Mako: Es wird an Ma-

schinen gearbeitet, die in Westeuropa wegen des heisigen Lohnniveaus überhaupt nicht mehr rentabel eingesetzt werden könnten. Dagegen werden die Seiden-Ballen in Bursa noch per Hand bedruckt. Verarbeitet wer-

den aber auch synthetische Garne. Daneben werden in Bursa auch Maschinen, vor allem für die Holzverarbeitung, Metall-Produkte, Stahl und elektrische Geräte bergestellt. Erhebliches Gewicht kommt auch der Nahrungsmittelindustrie zu. Denn um Bursa herum blüht die Landwirtschaft. Früchte und Gemüse werden zu Säften und Konserven verarbeitet. Für den Export spielen auch Lederwaren eine Rolle.

Trotz der niedrigen Löhne - umgerechnet 160 Mark im Monat gelten in Bursa für einen Arbeiter nach Auskunft eines Mitarbeiters der dortigen Industrie- und Handelskammer als gut - ist die Arbeitslosigkeit hoch.

Die niedrigen Löhne haben nach Ansicht von Professor Demir Demirgil aus Istanbul nicht nur Einfluß auf die Einkommensverteilung, was politisch gegenwärtig keine Rolle spielt, sondern auch auf die Nachfrage nach einkommenselastischen Produkten. Darunter leiden die privaten Firmen. Sie suchen daher einen Ausweg im

Gerade jene Produkte, bei denen die Türkei im Wettbewerb gut liegt, werden im Außenhandel behindert, so bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen durch die EG-Agrarpolitik, bei Bekleidung durch das Welttextilabkommen. Und selbst die Stahl-Einführen unterliegen in den meisten Industriestaaten erheblichen Be-schränkungen. Daher soll gerade auch der Export solcher Erzeugnisse - wie jetzt auf der Hannover-Messe gezeigt wird - forciert werden, die nicht auf solche künstlichen Hinder-

# Zur direkten Kapital-Kanalisierung Im Jahre 1961 begann der Strom zur Industrialisierung ihres Landes te man eine gewisse Orientierung ge

DESIYAB / Aus der Sparsamkeit der Auswanderer wurde Reichtum zu Hause

Lürkischer Gastarbeiter in die Bundesrepublik. Und bevor er ahnahm, stieg er bis zur Erdölkrise im Jahre 1973 kontinuierlich an.

Der Grund für diese Entwicklung war, daß die westeuropäischen Länder nach dem Zweiten Weltkrieg hohe wirtschaftliche Wachstumsraten erzielten, die eines der Hauptprobleme der Nachkriegsjahre, "Arbeitskräftemangel" genannt, zur Folge hatten. Gelöst wurde dieses Prohlem durch die Wanderung von Manpower aus den Mittelmeerländern gen Norden zu den Industrieländern Westeuropas. Diese hinneneuropäische Migration hatte in Empanger- und Entsenderländern erhebliche Konsequenzen. Die Länder im Norden mußten die Arbeitnehmer aus Ländern mit einer sehr verschiedenen, sozioökonomischen Struktur integrieren, die Entsenderländer befaßten sich zunehmend mit der Frage, wie sie die Ersparnisse ihrer Arbeitnehmer im Ausland für das eigene Land am besten einsetzen konnten.

Sparer Nummer eins waren und sind die türkischen Arbeitnehmer, obwohl sie in den gleichen konsumorientierten Gesellschaften tätig sind, wie ihre Kollegen aus anderen Mittelmeerlandern. Innerhalb von 25 Jahren haben die Türken ihrem Land Devisen zugeführt, die der Auslandsverschuldung der Turkei entsprechen. Die Summe der bis Ende 1984 in die Türkei tranferierten Arbeitnehmerdevisen beläuft sich auf 20 Milliarden US-Dollar. Die Devisen der Arbeitnehmer wurden anfangs größtenteils für die Finanzierung des Außenhandelsdefizits verwendet, aber später begann man einen Teil davon für die industrielle und wirtscahftliche Entwicklung der Türkei zu investie-

So kann heute der Beitrag der türkischen Arbeitnehmer im Ausland und dem damit einhergehenden schnellen wirtschaftlichen Wachstum nicht boch genug veranschlagt werden, zumal wenn man berücksichtigt. daß all dies aus Ersparnissen finanziert wurde.

Zur gleichen Zeit, etwa Anfang der 60er Jahre, wurde ein wohl weltweit einzigartiges Kapitalgesellschaftsmodell aus der Traufe gehoben, die sogenannte Arbeitnehmergesellschaft. Diese Form von invstitionsgesellschaften ist ein klarer Beweis für die Bereitschaft der Türken im Ausland, sich mit persönlichem Risiko an der wirtschaftlichen Entwicklung ihres Heimatlandes zu engagieren.

Heute haben die Arbeitnehmergesellschaften auch im Inland Anklang gefunden und viele Einsparer beteiligen sich daran. Die Ergehnisse können sich sehen lassen:

1. Die Arbeitnehmerdevisen konnten direkt in die Industrieinvestitionen geleitet werden.

2. Kleinsparer wurden am Industrievermögen beteiligt. 3. Die ersten Schritte zur Bildung ei-

nes türkischen Kapitalmarktes sind 4. Ein Beitrag wurde geleistet, die regionalen Entwickungsdifferenzen ab-

zubauen. lichkeiten wurden Impulse für den Arbeitsmarkt gegeben, Lösungsmöglichkeiten für das Problem der Arbeitslosigkeit in der Türkei aufge-

Die Statistik zeigt heute, daß es über 322 Arbeitnehmergesellschaften gibt, von denen sich ein großer Teil in den weniger entwickelten Regionen der Türkei ansiedelte.

In den 70er Jahren erkannte der türkische Staat die Notwendigkeit, diese Eigeninitiative durch die öffentliche Hand zu fördern. Zugleich wollben, nachdem sich das Gewicht der Arbeitnehmergesellschaften in der Gesamtwirtschaft erhöht hatte.

So wurde 1975 eine Entwicklungsinvestitionsbank gegründet, deren gebräuchliche Kurzbezeichnung DE-SIYAB ist (für Devlet Sanayi Ve Isci Yatirim Bankasi). Ziel der DESIYAB ist es, zur raschen und über das ganze Land verbreiteten Industrialisierung der Türkei und zur Beteiligung breiter Bevölkerungsgruppen am Industrievermögen beizutragen. Die Gründung der DESIYAB stellt so eine wichtige Phase bei der Entwicklung der Arbeitnehmergesellschaften und einen Impuls für ihre gewinnbringende und produktive Tätigkeit dar. Die direkte Kanalisierung der Ersparnisse des kleinen Mannes in Industrieinvestitionen wurden verbessert.

Wenn man zudem bedenkt, daß im türkischen Bankensystem die Geschäftsbanken ein großes Übergewicht besitzen und sich die Spezialisierung bislang nur ungenügend entwickelt hat, kann es auch als positive Entwicklung im Hinblick auf die gesamte wirtschaftliche Entwicklung angesehen werden, daß DESIYAB sicb als Spezialbank etablieren konn-

Bekanntlich zählt es zu den wicbtigsten Mängeln in den Entwickhungsländern, daß Finanzinstitute fehlen, welche die Mittel der Wirtschaft in die richtigen Kanäle lenken. Ist die Aufgabe der DESIYAB primär, Spezialbank für die im In- und Ausland gegründeten Arbeitnehmergesellschaften zu sein, leistet sie auch Dienste einer Entwicklungs- und Investitionsbank.

Redaktion: H.-H. Holzamer, Bonn Anzeigen: Hans Biehl, Hamburg

"Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht nur unser bedeutendster Handelspartner, sie ist auch für unsere auswärtigen Beziehungen eines der wichtigsten Länder.

Unsere Zielsetzung ist der völlig freie Wettbewerb, eine freie Wirtschaft. Wir glauben, daß das auslandische Kapital in dieser Struktur, die wir geschaffen haben, in der Lage sein wird, das große wirtschaftliche Potential unseres Landes zu nutzen und eine noch stärkere Kooperation herbeizuführen.

# "Neue Impulse in den Wirtschaftsbeziehungen mit unserem Handelspartner N° 1, Deutschland."

Ich bin der Überzeugung, daß unsere Beteiligung an der Hannover-Messe '85 mir einem besonderen Status die bestehende wirtschaftliche Brücke zwischen beiden Ländern noch festigen wird, und daß beide Länder ihre Vorteile davon haben werden."

Turgut Özal, Ministerpräsident der Republik Türkei

Parmerland Türkei stellt aus: 

● Erzeugnisse der chemischen Industrie ● Erzeugnisse der Kfz-Industrie · Erzeugnisse der Zusiefermdustne (für Kiz- und andere Industrien) 

Baurechnik, Baumaschinen und zubehör 

Kraftubertragungstechnik · Ekkirosechnische Industrie · Werkzeuge und Gerate ■ Landwinschaftliche Maschinen und Geräte ● Umweh Technologie ■ Informationstätigkeiten ■ Export Dienstleistungen

Nuchunetallische Erzeugnisse (z. B. Keramit, Marmor 115w.)

■ Fremdsprachenlaborstorien und Übersetzungsswstente ■ Jagage



Partnerland Türkei Hannover-Messe '85

Klaus Poches Fernsehspiel "Mamas Geburtstag"

# Ein Familienschlachtfest

Es war da ein wunderbarer Regis-seur und ein Haufen hochbegabter Leute, mit denen zu probieren und zu spielen einfach Spaß machte. Aber auch das Drehbuch ist ausgezeichnet, sehr interessant. Es stimmt außerdem psychologisch." So äußerte sich Brigitte Horney über Klaus Poches Fernsehspiel "Mamas Geburtstag", in dem die Schauspielerin die Titelrolle übernommen hat.

Schauplatz dieses Stücks ist dle Villa der Familie Misaila. Wie in jedem Frühjahr, so besucht auch in diesem Jahr Viktor seine jetzt fast greise Mutter Elisabeth zu deren Geburtstag. Viktor, studierter Jurist, hat seinen Beruf an den Nagel gehängt, weil



Das ECON-Buch anläßlich der Fernsehserie: Morgen 20.15 Uhr ARD

er im Lauf der Zeit immer häufiger feststellte, daß ihm seine Klienten zuwider waren, während er die Kontrahenten immer sympathischer fand. "Irgendetwas", so zieht er das Fazit seiner Karriere, "war schiefgelaufen mit mir oder mit der Gesellschaft."

Elisabeth hat es stets verstanden, sich als Respektsperson der Familie zu behaupten. Viktors Leben dagegen wurde weitgebend bestimmt von seinen ständigen Rücksichtnahmen. Stets erschien ihm das Wohlergehen der anderen wichtiger als sein eigenes. Nach Meinung von Katja, seiner geschiedenen Frau, war er der personifizierte Kompromiß. Aus Rücksicht auf seine Mutter verbarg er all seine Prohleme, war dafür bemüht, dem Bild zu entsprechen, das sie sich von

Fast genauso verhielt er sich gegenüber seiner Frau. So verschwieg er seiner Mutter sogar die Scheidung von Katia. Ihre Abwesenheit bei den Familientreffs entschuldigt er mit Ausreden und Lügen.

In diesem Frühjahr nun taucht ein

völlig veränderter Viktor auf, der kaum noch Ähnlichkeit hat mit den Fotos, die Elisabeth von ihm aufgestellt hat. Viktor ist krank, und er weiß, daß dieser Besuch sein letzter sein wird, denn seine Krankheit ist unheilbar. Noch ehe er seine Reise antritt, bittet er Katja in einem Telefongespräch, sich doch wenigstens zwei Tage – eben zum Geburtstag der Mutter, "der immerhin der letzte sein könnte", wie alle Geburtstage Elisabeths schon sehr lange ihre \_letzten\* zu sein pflegten - freizumachen und einen Besuch zu ermöglichen. Katja

läßt sich überreden und kommt. Viktor sieht sich – angesichts seiner Krankheit - diesmal mit anderen Augen um. Er versteht nicht, daß niemand von seiner auffallenden Veränderung Kenntnis nimmt. Er nimmt alles mit größerer Distanz wahr, aber auch mit einer größeren und kritischeren Aufmerksamkeit. Ihm offen-

Mamas Gebertstag - ARD, 20.15

baren sich ziemlich schnell Hohlheit, Oberflächlichkeit: er sieht den Besuch als eine Inszenierung, in der er schon unzählige Male aufgetreten ist: er kennt seine Texte wie die der ande-

Katja und Viktor haben sich vor dem Zusammentreffen mit den anderen Familienmitgliedern abgesprochen, als verständnisvolles Paar aufzutreten. So erscheinen die Misallas zu Beginn durchaus als eine intakte und harmonische Familie, als verliefe der Besuch wie alle vorhergehenden, geprägt von Harmonie und Herzlichkeit, bis Viktor plötzlich aus seiner Rolle (des liebenden und geliebten Sohnes und des fürsorglichen Ehemannes) springt. Es beginnt zwar mit ungewohnten, sber noch harmlosen Spitzen, geht über zu handfesten Provokationen, die in ziemlich hrutalen Bestandsaufnahmen enden. Die Attackierten werden aus der Reserve gelockt, und das Familienfest wird zum Schlachtfeld mit zahlreichen Fronten: jeder kämpft gegen jeden.

Ein komisches, erschütterndes, lächerliches, amüsantes, aber auch tragisches Schlachtfest haben der Sender Freies Berlin und der Österreichische Rundfunk koproduziert. Angelica Domröse und Helmuth Lohner spielen an der Seite von Brigitte Horney, die von der Familie, deren Oberhaupt sie spielt, meint "So etwas gibt's doch. Wir machen uns doch alle etwas vor. Hier wird das nur extrem deutlich gezeigt.

Geschäftsführer

# **KRITIK**

# Alles kommt in einen Topf

m letzten Jahrzehnt hat sich in der Bundesrepublik die Aufmerksamkeit für die Risiken geschärft, die mit dem Leben in einer hochtechnisierten Welt verbunden sind. Dies gilt auch für die zahlreichen Chemikalien in unserer täglichen Umwelt, um deren Gefahr man sich zu wenig gekümmert hat.

Jeder, der dieses Thema mit Ernst und Sachlichkeit verfolgt, muß jedoch entsetzt sein über die Sendung Wer zahlt die Zeche? von Renate Juszig, die das ZDF in der Reihe "Reportage am Montag" ausstrahlte. In 45 Minuten wurden dem Zuschauer Menschen vorgeführt, die der festen Überzeugung sind, daß Dioxin, Pen-tachlorphenol (PCP) oder Formaldehyd sie krank gemacht habe. Sie alle werden – dies ist der Eindruck, den die Autorin zu erwecken versuchte von einer Koalition aus Industriebossen und Politikern um die gerechte Anerkennung ihrer Leiden und die

Entschädigung gebracht. Nicht eine einzige, noch so kurze Außerung eines Fachmannes "verunstaltete" die Sendung. Auch die Regel audiatur et altera pars" paßte anscheinend nicht in das Konzept. Dabei läuft einem ein kalter Schauer den Rücken herunter, wenn Substanzen wie Dioxin und Formaldehyd ~ das eine ist in geringen Konzentration hochgiftig, das andere löst nur in höchsten Dosen Beschwerden hervor - ohne eine nähere Erläuterung in einen Topf geworfen werden.

In der Tat, die vorgestellten Beispiele waren erschütternd, vor allem das jenes Schlossers, der vor dreißig Jahren bei einem Chemie-Unfall mit Dioxin vergiftet wurde und seitdem unter den furchtbaren Folgen dieses Giftes – Ausschlag am ganzen Körper, Schädigungen der Organe, Nervenentzündungen – leidet. Er kämpft nun darum, daß die erst jetzt auftretenden Krankheitserscheimungen als Spätfolge des Unfalls anerkannt werden.

Doch dieses journalistische Sendungsbewußtsein macht alles nur noch schlimmer: die unsachgemäß Beschuldigten lassen nicht mehr mit sich reden (vor allem über eine kulante Abwicklung der Entschädigungen oder zum Beispiel über die Angabe aller Inhaltsstoffe auf Verpackungen), und die Betroffenen sind desinformiert und verunsichert. Kein Wort auch über aktuelle Probleme des Umgangs mit Chemie. Wie ist es denn beispielsweise um die Lastwagen bestellt, die mit gefährlichen Frachten über Autobahnen – und nicht selten durch dichten Nebel -LUDWIG KÜRTEN



Montag nach Programmschluß hat das ZDF erstmals eine Version der Nationalhymne ausgestrahlt, die künftig täglich zum Sendeschluß erklingen soll. In dieser Fassung, die nach den letzten "heute"-Nachrichten um 1.15 Uhr gesendet wurde, singen und musizieren der Hugo-Distler-Chor und das Berliner Radio-Symphonie-Orchester unter der Leitung von Hermann Hildehrandt, Die sogenannte Bild-Standardfassung mit der flatternden Fahne der Bundesrepublik soll jeweils an Werktagen zum Programmschluß gesendet werden. An Sonntagen zeigt das ZDF Versionen, die jeweils einer Traditionsstätte der deutschen Demokratie gewidmet sind: Dem Hambacher Schloß, der Frankfurter Paulskirche, dem Deutschen Reichstag in Berlin und dem Bundeshaus in Bonn.

An besonderen Gedenktagen sol-

len zusätzliche, dem Anlaß angemessene Bildfassungen ausgestrahlt werden Am I. Mai, dem Tag der Arbeit; am 23. Mai, dem Verfassungstag; am 17. Juni, dem Tag der Deutschen Einheit; am 20. Juli, dem Gedenktag des deutschen Widerstandes gegen das NS-System, und am Volkstrauertag. Neben der Fassung mit Chor und Orchester hat der Mainzer Sender eine Instrumentalversion vorbereitet.

79 Prozent aller erwachsenen Bundesbürger, so ergah eine Repräsentativ-Umfrage der Wickert-Institute, befürworten die Ausstrahlung der Nationalhymne, Nur zehn Prozent antworteten ablehnend, elf Prozent hatten keine Meinung. Nur 70 Prozent der 18- his 29jährigen sprachen sich für eine Ausstrahlung der Nationalhymne aus; die größte Zustim-mung fand sich bei den Bundeshürgern über 60 mit 84 Prozent. Bei den Bundesländern stehen Schleswig-Holstein und Bayern mit je 83 Prozent Zustimmung an der Spitze. Das Schlußlicht bildet Hessen mit "nur"





ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

18.25 WiSO 10.55 Tiere vor der Kamer

13.30 Eishockey-WM Udssr - Usa Live aus Prog Reporter: Fritz von Thurn und Taxis

Jules Verne: Ungewöhnliche Rei-Vorgestellt von Ernst von Khuon 14.39 Schau im Land Die kleinen Abenteuer wachsen

wie Pitze
Spiekerie mit Alitogsabenteuem
17.00 Eishockey-WM
Schweden – Deutschland Live aus Prag Reporter: Jochen Sprentzel In der 1. Drittelpause: 18.30 Tagesschau dazw. Regionalprogramme

hute Jege

16.18 Ber

20.00 Tagesschau 20.15 Mamas Gebr

28.15 Mamas Gebarstag
Fernsehspiel von Klaus Poche
Mit Helmuth Lohner, Angelica
Domröse, Brigitte Horney u. a.
Regie: Egon Günther
22.00 Speaden für Afrika
Hille – aber wie?
Die Diskussion greift erneut das
Thema auf, um Befürworter und
Kritiker von Spendenaktionen, die
In der Sendung "Gesucht wird eine 100-Millionen-Spenden" untersteht wurden zu Watt konnen zu. ne 100-Millionen-Spende" unter-sucht wurden, zu Wort kommen zu

lassen.

22.45 Tagesthemen

23.15 Daß Fernseh' bled mackt
Einen "Fernsehschwaben", der
die Welt nur noch über seinen geliebten Fernsehapparat wahrnimmt, stellt der Sturtgarter Kabaretilst Mathias Richling in seinem
"gespielten Redemonolog" der.
Er übt Kritik an den Konsumater
gewohnheiten marcher Fernsehgewohnheiten moncher\_Fernsehzuschauer und an der Übermitt-lung von Ereignissen durch die

16.84 Löwenzeise

Wa geht es hier zum Käferzoo?

Von Arend Agthe

Anschließend: heute-Schlagzeisen.

16.35 Der Waschbör Bascal

17.00 heute / Aus den Ländern.

17.15 Tele-Bustrierte

Als Gäste vorgesehen: Daago und Berdien Stenberg.

17.50 Die Korallenimeel

Austrolisch-englische Serie

3. Die Piraten kommen

Dazwischen: heute-Schlagzeisen

Dozwischen: heute-Schlogzeilen 18.55 mittwochslotto - 7 cm 38 19.00 heute 19.30 Direkt

19.30 Direkt
Geplont: Dos Verhähms von deutschen zu ausländischen Jugendlichen / Wien-Porträt
20.15 Fußball-Länderspiel
Deutschland – Bulgarien
Live-Übertragung
In der Pause: heute-journal
22.00 Der Deuver-Clas
Chinelisches Roulette

Chinesisches Roulette

22.59 Kindersegen
Kotholische Kirche und Bevölke-

Katholische Kirche und Bevälkenungsexplosion
Film von Michael Albus, Werner Katterfieiter und Gerhard Müller

25.29 Die Basis des Make-ups Kamerafilm von Heinz Emigholz
Obwohl der Inhalt dieses Films nach Ansicht des Filmemachers Heinz Emigholz nur "eine der vielen Komponenten meines Films" wiedergibt, soll er dennoch tiler erwähnt werden: In einem Teppichgeschäft kommunizieren der Händler und seine Mitarbelter und Kunden nur über Videoanlagen und Wandlicher miteinander. Durch diesen totalen Voyensmus fühlen sich alle in eine Rolle gedrängt und erfahren die Wirklichkelt nur als Projektion eigener narristischer Vorstellingen.

15.30 Solid Gold 14.00 Die Waltons 15.00 Indian River 15.30 Musichox 16.30 Nildaas, ein Junge aus Flaudern 17.00 Kuttar, Natur und Wissenschaft 18.00 Er darf gelacht werden

oder Regionalprogramme Nachrichten und Quiz 18.45 Zahlen und Buchstaben

19.10 Sport-Karvssell
Rollerskating / Gaby Sievers, Weltmeisterin im Bodybuilding Moderation: Barbara Thode, man Köster, Claus Seebeck

20.00 Offen gesagt Heikedine Körting Im Gespräch mit Lothar Kielnjung 21.30 APF blick:

Sport und Wetter Kommissar X - Orei gelbe Katzen Mit Tony Kendall, Ann Smymer

Regie: Rudolf Zehetgruber 25.45 APF blick: Letzte Nachrichten

3SAT

18.00 Der Sklove Colvies 19.36 houte 19.36 Top Hits Non-stop 1985 20.58 Die Mittwocksgeschick 21.15 Zelt im Blid 2 21.45 Kulturjournal 22.56 Sportroport Anschließend: 3SAT-Nachrichten

Telekofleg II Englisch (14)

Herr Pentila und sein Kesch Marie Live-Übertragung der Eröffnungs-vorstellung des 4. Nordhalp. Westfällschen Theatentreffens Vollessück von Bertolt Beacht Stunden des Terrors Amerikanischer Spielfilm (1956) Mit Dale Robertson, Mara Carday

u. c. Regie: Harmon Jones 9.45 Letzie Nackrickies NORD 18.00 Sesamstraße 18.50 Les Cuisines Régi

caises (2) in Normandie 19.00 Kein Mensch kann bler in 19.30 Weiches Of one Dolcade 20.00 Tagesschau 20.15 Schaptenste 29.15 Scausenser? (2) 21.05 Lebenserver? (2) 21.45 Williamsen, Mr. Chance Amerikanischer Spielfilm (1979) Mit Peter Sellers, Shirley MacLair

HESSEN

18.55 Die kleine Dompflek (12 19.65 Was tirs mit der Zeit 19.65 Herrchen geercht 29.15 Weiter Reck 21.30 Drei aktuel 22.09 Ageirre, der Zorn Gettes Film von Werner Herzog

SÚDWEST 18.30 Sesonstrale 18.30 Sesonstrale 18.30 Selection II Englisch (14) Nur für Baden-Württemberg-19.00 Abondschau Nur für Rheinland-Pfalz

Nur für insemmer-risiz; 19.00 Abendschou Nur für das Saarland; 19.00 Saar 3 regional Gemeinschaftsprograms

20.15 Scannetentom
21.60 His Goldfisch en der Leine
Amerikanischer Spielfilm (1964)
Mit Rock Hudson u. c.
22.55 Luigi Pirandello 22.55 Luigi Pirandelte Porträt des Literatur-Nobelpreis tragers Mortrickten

BAYERN Dingado Quiz mit Fritz Egner Cuiz mit Fritz Egner 19.45 DE

28.45 Zeitspiegel Politik om Mittwoch 21.30 Rendschau

Forschung im Disneyland? – Der Streit um den Xantener Archäologiepark

# Wachtelhunde fürs Amphitheater

Astergermane, der im Drachenhlut (fast) unverletzbar gewordene Siegfried, hier geboren. Doch das idyllische Xanten am Niederrhein braucht um solche unsicheren Attraktionen gar nicht zu buhlen. Die beweisbare Geschichte ist glanzvoll genug. Wenn nicht schon unter Kaiser Caligula (was jüngste Forschungen nahelegen), so doch mindestens unter Kaiser Marcus Ulpius Trajanus gah es hier eine römische Militärkolonie, die zu ihren besten Zeiten 10 000 Einwohner (heute hat Xanten gerade doppelt so viele) beherbergte.

Und was (nicht nur) für Archäologen das Schönste daran ist: Die Siedlung aus dem Jahre 105 n. Chr. blieh bis zum heutigen Tage unüberbaut, weil die mittelalterliche Stadt Xanten über einem Märtyrergrab in achtungsvoller Entfernung von der römischen Vorgängersiedlung entstand. Eine Situation, wie sie sonst nördlich der Alpen kaum zu finden ist.

Schön für die Archäologen und schön für Xanten, sollte man meinen. Dem ist aber keineswegs so. Um Xanten gibt es mittlerweile handfesten Streit, und zwar einen, der grundsätzliche Bedeutung für das Verhältnis von Bodendenkmalspflege und Freizeitinteresse eines mehr und mehr verwöhnten Publikums gewinnen dürfte.

Die Wissenschaftler des Rheinischen Landesmuseums, die seit Preu-Bens Zeiten in Xanten gegraben ha ben, werden die Geister, die sie einst gerufen haben, nicht mehr los, ja, die Geister drohen nun sogar, ihre Herren und Meister ganz zu vertreiben. Der Direktor des in Bonn ansässigen Museums, Christoph B. Rüger, hatte nämlich Anfang der 70er Jahre eine Idee. Er wußte, daß Politiker nicht gern den Geldbeutel öffnen, wenn nicht eine populäre, sprich, wahlkampfträchtige Sache zu vertreten ist. Bodendenkmalpflege war und ist aber nicht besonders publizitätsträchtig. Andererseits aber war das Gebiet der römischen Siedlung in Xanten erhehlich bedroht. Ein Freizeitpark fürs nahe Ruhrgehiet sollte entstehen. Industrieansiedlungen und Bodenvergiftungen griffen auf das historische Areal über. Da glaubte Rüger, das Ei des Kolumbus gefunden zu haben. Er kreierte die Idee des Archäologischen Parks Xanten.

Diese Einrichtung, bald einfach noch "APX" genannt, schien die Interessen der Wissenschaftler und der Freizeitplaner gleichermaßen zu befriedigen. Teilrekonstruktionen, zum Beispiel des römischen Amphitheaters oder der Thermen, sollten den

cher entgegenkommen. Besondere Veranstaltungen und etwa die Wiedererrichtung einer betriebsfähigen römischen Kneipe, ja, die Ausgrabungen selbst sollten Publikum anlokken. Dafür hlieb den Archäologen endlich einmal Zeit, ein großes Areal

m aller Ruhe erforschen zu können. Die Politiker waren begeistert. Das Geld zum Ankauf des Geländes floß. 70 Millionen Mark sind es inzwischen, und immerhin konnte man bislang auf diese Weise rund 85 Prozent des 72 ha großen historischen Areals in öffentlichen Besitz überführen. Bauernhöfe und Industriebetriebe wurden ausgesiedelt. Das römische Xanten schien für die Wissenschaft geret-

Als "Gegenleistung" ließen die Ar-chäologen Teile des alten römischen Siedlungsplatzes erstehen wie Phönix aus der Asche. Das Amphitheater wurde teilrekonstruiert und wieder spielfähig gemacht. Die römische Stadtmauer wuchs aus dem Nichts mit Wehrtürmen und Toren, Hafentempel und Herberge folgten oder sind zumindest auf dem besten Wege, den jährlich 250 000 APX-Besuchern vorzugaukein, so sei es gewesen.

Ob es wirklich so war, weiß natürlich niemand so ganz genau. Aus den Grundrissen kann man bestenfalls Analogieschlüsse ziehen. Die römlschen Sakralbauten und öffentlichen Gebäude folgten meist bestimmten Mustern, ihre Formen veränderten sich sehr langsam. Bei Bauten wie der römischen Herberge ist das schon erhehlich schwieriger. Wer weiß denn



FOTO: MANFRED VOLLMER

A ngeblich ist Deutschlands Mu- Imaginationsbedürfnissen der Besu- schon genau, ob sie in der Colonia Traiana so viele Stockwerke hatte wie in Pompeji oder Herculaneum? Was in Xanten zu sehen ist, bezeugt mit Sicherheit nur das, was sich Archäologen unserer Zeit unter einer römischen Stadt vorstellen.

Der APX wird also, wie das Rö-misch-Germanische Museum in Köln, wohl bald seibst ins Museum gehören. Beides nämlich sind Kinder jener didaktischen Seuche, die in den 70er Jahren viele Museumsleute befiel. Geschichte mußte da auf Deibel komm 'raus "inszeniert" werden, damit sich auch Klein-Moritz vorstellen konnte, wie das "damals" gewesen war. Nicht die Prozesse des Werdens hatte diese Art von Pädagogik im Sinn, sondern detailierte Zustandsbeschreibungen, wobei die historische Funktion zugleich stets ein starkes Unterhaltungsmoment gewährleisten

Die Auswüchse bekamen die wohlmeinenden Wissenschaftler des Rheinischen Landesmuseums bald zu spüren. Kaum war zum Beispiel das Amphitheater wieder betriebsbereit, da konnten sie sich vor "unsittlichen Anträgen" kaum mehr retten fyan Rebroff sollte mit dem "Zigeunerbaron" gastieren Ritterspiele kamen ins Gespräch. Wachtelhunde sollten in der historischen Kulisse ihre Kunststückehen zeigen. In Bonn biß man die Zähne zusammen. Neun Zehntel dieser Nutzungsvorschläge konnte man abschmettern.

Den Politikern, namentlich dem zuständigen Rheinischen Land-schaftsverband – eine regionale Selbstverwaltungskörperschaft - erschienen die Bonner immer mehr als die Spielverderber vom Dienst. Des soll nun anders werden. Der Land-schaftsverband will den APX jetzt aus der lästigen Verantwortlichkeit des Rheinischen Landesmuseums, das Xanten 75 jahre lang archãologisch betreut hat, ausgliedern. Was das bedeutet, kann sich jeder an seinen zehn Fingern abzählen. Ohne ausreichende wissenschaftliche Kontrolle, ohne den technischen Apparat für die wissenschaftlich exakte Rekonstruktion und ausgesetzt den Touristik-Bedürfnissen vor Ort, steht dem APX nun wohl die Zukunft eines Disney-Lands bevor.

Rücksicht auf kommende Generationen und eventuell andere historische Einschätzungen wird da nicht mehr genommen. Unsere gegenwärtige Trivialisierung der Geschichte wird betoniert. Die letzten Warner schickt man kurzerhand in die Wüste.

LOTHAR SCHMIDT-MÜHLISCH

Dipl.-Volkswirt Willmar Weimer,

"Die qualifizierte Beratung des Arbeitsamtes hilft uns bei Auslastungsschwankungen."

Als ein Auftragshersteller in der Pharmaindustrie unterliegen wir starken Auslastungsschwankungen. Hier hat uns das Arbeitsamt beim Aufbau von Zweitschichten durch eine qualifizierte Beratung aus der Klemme geholfen.



# Es gibt mehr als einen guten Grund, jeden freien Ausbildungs- und

Arbeitsplatz dem Der große Bewerberkreis.
Ihr Ausbildungs- und Stellenangebot wird mit

nennen.

Arbeitsamt zu

Hilfe moderner Technik Bewerbern im Einzugsgebiet Ihres Betriebes und darüber hinaus, wenn Sie das wünschen, bekanntgemacht. Besonders qualifizierte Fach- und Führungskräfte suchen und finden wir ohnehin für Sie im gesamten Bundesgebiet.

# Die schnelle Vermittlung.

Wir schlagen Ihnen innerhalb kurzer Zeit passende Bewerber vor. Im letzten Jahr führten unsere Vermittlungsvorschläge zu über 2 Millionen Ausbildungs- und Arbeitsverhältnissen.

### Die unentgeltlichen Dienstleistungen.

Allein der Kostenaspekt sollte für jeden, der rechnen kann, ein Argument seln.

# Die sachkundige Beratung.

Die Ausbildungs- und Arbeitsvermittler des Arbeitsamtes sind Branchenkenner. Sie informieren und beraten Sie gern.

JP1100120

Sprechen Sie mit Ihrem Arbeitsamt.

# informieren -beraten vermitteln Arbeitsamt



# Wo die Nase leuchtet

euch - Sag mir, wo die Dichter sind, wo sind sie geblieben? Ja, wo wer'n sie schon geblieben sein, bei der Werbung natürlich, wo denn sonst. Und da wirken sie nun. Und ihr Wirken ist eitel Rache. Sie quālen die Sprache, sie betrügen sie nach Strich und Faden, sie mißhrauchen sie, um nicht zu sagen, sie

lyrische Geschwirt wehrloser Begriffe, ist der lade Aufguß der vielen schönen Zauberwörter unserer Sprache, ist das Kuckucksei der Scheinkunst

ne Wasserchen verkaufen, dazu bedient er sich der in seinem Solde stehenden Sprachverwerter. So geler Licht, Heiterkeit und Faszination". Der Geruch, wohlgemerkt, und heiter und voller Licht. Der fünf Sinne auseinanderhalten.

**Ein anderes Geruchswasser wird** als Leidenschaft eines Augenwer aus dieser Bezeichnung herausliest, dieses Parfilm verziehe sich in Augenblickslänge, mitnichten, werter Aromafreund, es ist (Zitat): sehr anhaltend". Sicher ist ehen sicher. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß auch das als "verführerisch" eingestufte Parfüm sehr anhaltend" ist. Auch hier sage ich: Sicher ist sicher.

Daß die Herrendüfte anders vermag. Hauptsache, "der Duft lebt

Na, dann entfaltet euch man schön, könnte man ausrufen, aber da fallt das Auge auf die wichtigste Zeile des Angebots: "Vielleicht aber auch aromatisch..." Na also, ich wußte es: Es muß doch mindestens einen Duft geben mit Aroma, was

In Washington wurde jetzt ein "Amerikanisches Nationaltheater" eröffnet

# Start mit Begräbnis I. Klasse

Der Mann ist jung und neu. Die Idee ist alt und fast schon verbraucht. Anfang April hatten Mann und Idee Premiere. Peter Sellars, 27 Jahre alt, eröffnete im Kennedy Center zu Washington das "Amerikanische Nationaltheater (ANT). Eine Woche später schloß er es wieder. Vorübergehend, beeilt sich der junge neue Mann zu versichern, denn er glaubt weiter an seine alte Idee. Au-Berdem hat er fünf Millionen Dollar als Start-Etat zur Hand, die man ihm zwei hinreißenden Inszenierungen, gab, dieser Idee Glanz zu verleihen. die zu einem Triumph für Derek Ja-Die wollen ausgegeben sein.

Den Traum von einem amerikanischen Nationaltheater erfüllten sich schon im Jahre 1935 Männer, denen man nachsagt, sie selbst seien das beste Nationaltheater in den USA: die Mitglieder des Kongresses auf dem Kapitol. Sie verabschiedeten damals eine Charta für ein Wesen namens ANTA (American National Theater and Academy), das schließlich sogar in der 52. Straße in New York niederkam, aber niemals seinem Namen und seinem Anspruch genügte.

Nein, bescheiden und kleingläubig war man in Washington nicht, als man beschloß, diese oft mißverstandene und zumeist zu Recht gescheiterte Idee wieder abzustauben. Eine nationale Institution sollte es werden wie etwa die "Comédie Française" oder das Britische Nationaltheater oder gar die "Royal Shakespeare Company". Immerhin brachte man dazu in Washington schon eine Menge mit: die besagten fünf Millionen Dollar, ein großes Haus (das "Eisenhower Theater" im Kennedy Center), sehr viel Optimismus und eben jenen Peter Sellars, der sich selbst als einen Radikalen versteht, den seine Verehrer als ein "Wunderkind" preisen und seine Kritiker als einen unberechenbaren \_Maverick" abbaken. Er hatte es immerhin geschafft, innerhalb ei-ner Woche in New York als Regisseur des Stücks "My One and Only" gefeuert zu werden und zugleich einen "Genie-Zuschuß" von 136 000 Dollar von der McArthur-Stiftung zu erhal-

Was zum Nationaltheater des Peter Sellars fehlte, waren eigentlich nur noch ein Programm, ein Ensemble und Zuschauer. Es waren diese Kleinigkeiten, die schließlich auch dieser

Tage zur Premieren-Pleite führten. ste Tat als Direktor des Nationalthea-Ein Start mit Shakespeares "Heinrich IV. a ist nicht unbedingt das Signal eines künstlerischen Direktors, der die Washingtoner Bühnenwelt aus den Angeln heben will. Washington läuft über von Shakespeare. Das "Folger-Theater" hat sich lange auf Shakespeare festgelegt und soeben einen "Hamlet" inszeniert. Außerdem waren kürzlich die britischen Shakespeare-Profis aus Stratford hier mit

cohi wurden. Zu allem Unglück hatte sich Sellars für seinen "Heinrich IV." mit Timothy Mayer einen Regisseur geholt, der von der ehrbaren Überzeugung besessen ist, daß Shakespeare wieder beim Wort genommen werden müsse. Er tat es auf Kosten der Dramaturgie und stellte einen höchst bewegungsarmen "Heinrich" im Zeitlupentempo vor, dem die Zuschauer wegliefen, so daß nach drei Tagen nur noch 300 Platze des 1100 Sitze fassen-

den Theaters besetzt waren. Darüber hinaus war kein Ensemble vorhanden, sondern eine Truppe, die sich nur in einem Punkte einig war: in ihrer vehementen Abneigung gegenüber der New Yorker Theaterszene. So gestand beispielsweise John Heard, der in dem Königsdrama den Prince Hal" spielte: "Ich hasse New York, ich hasse jeden, der in dieser Stadt lebt, mich eingeschlossen." Sagte es und setzte sich nach dem Debakel wieder nach New York ab. Und während man vorzeitig die Szene räumte, tackerten auf der Nachbarbühne im Kennedy Center vor gutbesetzten Rängen die Stepschuhe im Rhythmus jenes Musicals "My One and Only" auf die Bretter, von denen man Peter Sellars einst in New York gefeuert hatte. So was tut

in der Bearbeitung von James O'Neill. Am 18. Mai ist Premiere. Er hat in seinen Plänen und Arbeiten vom Hausherren des Kennedy

weh. Sellars indes versprach unver-

drossen und kriegshistern: Wir ha-

ben noch viel Munition auf Lager",

und begann mit den Proben zur zwei-

ten Inszenierung seines Nationalthea-

ters, dem "Graf von Monte Christo"

ters war immerhin verheißungsvoller als der in den Sand gesetzte Shakespeare. Er senkte die Eintrittspreise auf ein Limit von 22 Dollar und versprach, eine Experimentierbühne mit Gratis-Eintritt einzurichten.

Sein Programm aber bleibt nach wie vor vage. Er will Stücke inszenieren, über die "die Leute auch noch sprechen, wenn sie nach der Vorstellung den Parkplatz erreicht haben". Und wenn das noch nicht zu einem Programm reicht, dann ist zumindest eine gewisse Kampfstimmung spürbar: "Wer an Theater in Amerika interessiert ist, muß zuerst einmal einen Platz namens New York vergessen. Broadway ist nur noch eine Splittergruppe. Das ist gut für Schlagzeilen, aber

immer noch nicht genug, sich als amerikanisches Nationaltheater zu qualifizieren. Nationaltheater gibt es in Amerika dutzendfach. Fast jeder der 50 Staaten hat eines. Ein Theater aber, das amerikanisches Leben, amerikanisches Drama und einen amerikanischen Realismus widerspiegelt, ist nach wie vor ein Traum. Die Frage bleibt, ob Washington dazu der richtige Ort ist. Es gibt in dieser Stadt 20 Theatergruppen, die im letzten Jahr 100 verschiedene Produktionen mit 2600 Aufführungen auf

die Bühne hrachten und 1,4 Millionen Zuschauer anlockten. Die meisten Bühnen leben am Rande des Bankrotts. Ein Theater-Enthusiasmus ist in dieser Stadt kaum spürbar. Zelda Fichandler, Direktor des "Arena"-Theaters, meint, Washington konne mehr denn jede andere amerikanische Stadt zum Zentrum für osteuropäisches und russisches Drama werden. Der Haken: 70 Prozent der Bürger von Washington DC sind Farbige, die ein distanziertes Verhältnis zu europäischen Bühnenwerken haben.

Es ist gewiß noch zu früh, über einen jungen Mann und eine alte Idee nach einem feierlichen Shakespeare-Begrābnis bereits den Stab zu brechen. Seine Anti-New-York-Attitude und sein Broadway-Protest sind gewiß eine interessante und verhei-Bungsvolle Motivation für seine Arbeit, aber lange noch nicht ein Programm für ein Theater, das neue Maßstäbe setzen will FRITZ WIRTH



Köln zeigt die späten Werke von Kurt Schwitters

# Seine Kraft ließ nie nach

Das Spätwerk von Kurt Schwit-ters hat, dadurch daß es im Ausland gelegentlich ausgestellt wurde, durchaus seine Wirkung gehabt. In Deutschland hingegen war es eher unbekannt, und - aus Unkenntnis weniger geschätzt:

Insofern ist die Ausstellung der späten Werke des Hannoveraners, die das Museum Ludwig in Köln jetzt zeigt, eine Offenbarung. Um es vorweg zu sagen: Kurt Schwitters ist eine der seltenen Künstlerpersönlichkeiten, die keine "Schwächeperioden" kennen, in denen sie sattsam Erprobtes immer neu variierend wiederholen. Bei Schwitters ist eine nie nachlassende Kraft da, die sich in al-

len Werken zu jeder Zeit mitteilt. Außer einem frühen Bild aus dem Jahre 1919 werden nur Arbeiten gezeigt, die zwischen 1930 und 1948 entstanden. Die von ihm früh begonnene, radikale Neudefinition des Bildes setzt sich hier fort. Seine frühen \_MERZ\*-Bilder - der Serientitel entstand durch die Buchstaben MERZ, die ein in ein Bild eingeklebter Zeitungsausschnitt hatte - machten Alltagsrelikte zu Kunst. Schwitters pahm Fahrkarten, Kinohillets, Holzstückchen. Flaschenverschlüsse und ähnliches mehr, klebte diese auf einen Bildträger, malte vielleicht noch

etwas dazu und fertig war das Bild. Aber natürlich waren die Dinge nicht irgendwie aufgeklebt, sondern ganz nach den Regeln klassischer Komposition. Hier liegt der große Unterschied zwischen Schwitters und den Dadaisten. Strebten diese nach Provokation, reagierten sie auf aktuelle Tagesereignisse und wollten sie politisch wirksam sein, so strehte Schwitters nach der autonomen Kunst, die vollkommen nur als abstrakte sein konnte. Dazu mußte er seine Materialien "entformeln", wie er es nannte: "Der Zeitungsausschnitt wird zur Fläche, Bindfaden

zur Linie, Watte zur Weichheit." Die Verwandlung von Alltag in Kunst war bei Schwitters Ausdruck eines das gesamte Leben umfassen-den Gestaltungswillens. Seine Wohnung in Hannover gestaltete er durch plastische Einbauten zum radikalen Stück Innenarchitektur um, das die jüngere Geschichte kennt. Im Exil in Norwegen entstand ein zweiter Merzbau, und noch 1947, kurz vor seinem Tode im Januar 1948, begann er in England den dritten Merzbau. Aus

diesem sind zwei Fragmente in der Ausstellung zu sehen - eines davon

bleibt in Köln, im Museum Ludwig. Die Ausstellung zeigt auch Schwitters' plastische Arbeiten, von denen viele aber nicht mehr erhalten sind. Aus dem großen Œuvre haben mur recht wenige Naziverfolgungen und Krieg und gedankenlose Erben überlebt. So sind die meisten der ausgestellten Werke Abgüsse, in einer Auflage von sieben Stück bergestellt, um Museen mit Beispielen des plastischen Schaffens von Kurt Schwitters versorgen zu können. Diese Arbeiten geben, trotz ihrer Wenigzahl, einen guten Überblick über Schwitters' Plastik, die von einer rigorosen Modernität geprägt ist. Skulptur wird aufgefaßt als das, was es dem Wesen nach ist: gestaltetes Volumen.

Schwitters hat sich stets alle Wege offen gehalten. Verfolgte er eine Zeitlang ein Thema, dann gab es aber auch Nebenlinien des Schaffens, in denen er an anderen Themen spätere Problemlösungen schon vorbereitete.

Seine Vielseitigkeit geht auch aus einem Brief aus dem Jahre 1937 hervor, in dem er schrieb: "Ich male Landschaften und Porträt, modelliere Porträt, klebe und male abstrakte Bilder und modelliere abstrakte Plastiken, außerdem dichte ich in deutscher Sprache."

Die Ausstellung in Köln vermittelt ein umfassendes Bild von dieser Vielseitigkeit. Und es wird auch deutlich, wie recht Schwitters hatte, als er schon 1932 - seine Wirkung auf spätere Künstlergenerationen prophezeite. In der Tat läßt sich sein Einfluß auf Arman und Beuys, Jasper Johns und Rauschenberg nachweisen. Rauschenberg selbst hat ein Schwitters-Werk als Leingabe der Ausstellung zur Verfügung gestellt.

Aber auch der Besucher, der an kunsthistorischen Zusammenhängen weniger interessiert ist, sollte sich diese Ausstellung nicht entgehen lassen, denn gerade die späten Arbeiten, in denen dem Künstler alle von ihm mit der Zeit entwickelten Methoden selbstverständlich und leicht verfügbar waren, sind von einer sublimen Schönheit, die sich hoch über die Augenbeleidigungen erhebt, mit denen man heuer so oft konfrontiert wird. Schwitters - das ist der letzte der Klassiker, aber gleichzeitig der erste

GERHARD CHARLES RUMP

### Centers, Roger Stevens, zunächst noch eine "Carte blanche". Seine er-

die Region Toskana die große Ahnenschau, die, von der Unesco unterstützt und nach Jahren der Vorbereivon der zweiten R zum 20. Oktober in verschiedenen toskanischen Städten stattfinden wird. Das Reich der Etrusker erstreckte sich in ihrer Blütezeit vom siebten his zum fünften vorchristlichen Jahrhundert von Kalahrien im Süden his über den Po im Norden. Ihr Stammland aber war die Toskana. Oh sie Alteingesessene im ehemaligen Etrurien waren oder ob sie von Norden oder aus Kleinasien einwanderten, wird eine der vielen Fragen sein, mit denen sich die Experten aus aller Welt bei dem internationalen Studienkongreß in Florenz vom 26.

Mai bis 2. Juni beschäftigen werden. Kongreß der Höhepunkt des Etrusklären wird. Für interessierte Laien werden es hingegen die Ausstellunschen Stadtstaaten sein. Acht Aus-ا المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المن المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة und Untergang dieses hochkultivierangebliche "Geheimnis" des versun-

kenen Volkes erhellt. Die Mär vom Geheimnis der Etrusker nährte sich bis vor kurzem aus zwei Gründen. Seit dem 17. Jahrhundert, als mit den ersten Grabungen das Interesse für das alte Etrurien wiederaufiebte, bis vor einem guten Jahrzehnt, als die Archäologie dank moderner technischer Mittel begann, Wohnhäuser und ganze Stadtanlagen freizulegen, hatte man nur Totenstädte, die Nekropolen, gefunden. Aus ih-ren Fresken und Grabbeigaben schloß man auf ein lebensfrohes und zugleich todessehnslichtiges Volk. Der zweite Grund waren die unentzifferbaren Inschriften. Heute lesen Fachleute mühelos die Schrift, deren

Das "Jahr der Etrusker", präziser Zeichen von einem westgriechischen das "Projekt Etrusker", nennt Alphabet abgeleitet sind. Die Bedeutung der Worte ist jedoch nur zu einem Teil entschlüsselt worden. "Sie haben kein Geheimnis mehr", sagt der Dekan der italienischen Etrus logen, Massimo Pallottini, der maßgebend an dem eben endgültig bekanntgegebenen Programm der Ausstellungen mitgearbeitet hat.

Opferhandlungen und Priesterfunk Etruriens" (Orbetello, ab 24. Mai) er ordnung der unterworfenen Stadtstaaten.

ren die Ausstellungen "Etruria mine-raria" den Bergbau und die Erzverar-Auskiinste sowie die in vielen Spra-Etruschi, Via della Colonna 51, I 50 100 Firenze.

# Ernest Days Actionfilm "Das Condor-Komplott"

# Auf zur Diamantenjagd! In letzter Zeit läßt Hollywood seine

Stars gern mit edlen Steinen um die Wette glitzern. Nachdem sich Michael Douglas erfolgreich auf die "Jagd nach dem grünen Diamanten" O'Neal in Ernest Days "Condor-Komplott" nach den raren Bodenschätzen. Wie Douglas muß auch er den Tücken des tropischen Regenwaldes in Kohumbien nicht als Einzelkämpfer trotzen. Er spielt den arbeitslosen, aber unbekümmerten Elektroningenieur Joe Wiley, der auf einer Vergnügungsreise durch Mexiko eine aparte Anhalterin aufgelesen hat. Da diese Attraktion namens Lilian Holbrook vom zwielichtigen Smaragdschieber Meno Argenti umworben wird, dieser jedoch ihre Schwester auf dem Gewissen hat, sinnen Joe und Lilian auf

lukrative Rache. Jeder plumpe Embruch in Menos orall gefüllte und raffiniert abgesicherte Schatzkammer wäre freilich zum Scheitern verurteilt. Der Tüftler und Tausendsassa Wiley will den Tresor dann auch mit einer kühnen Rififi-Variante knacken. Bevor drei kleine Heißluftballons lautlos auf Menos Hochhaus landen, müssen Scharmützel mit korrupten Militärs überstanden und Bündnisse mit schießfreudigen Rebellen geschlossen werden.

Kein Zweifel, Ernest Days Film präsentiert sich als quicklebendiger Vertreter einer aussterbenden Gattung. Denn welcher Regisseur wagt heute noch Actionfilme, die ohne komische Capriolen, ohne technischen Schnickschnack und monströse Schöpfungen der Maskenbilder auskommen? Unbeitrt von solchen teuergarn. So pendelt die Geschichte

gräbermythen, zwischen sozialkritischem Südamerikaportrait und pittoresker Romanze hin und her.

Gewiß bleiben die politischen Urebenso im Halbdunkel wie die Nöte der Kaffeepflanzer. Immerhin aber spurt man in solchen Abschweifungen das Bemühen, die exotischen Schauplätze nicht nur als folkloristischen Hintergrund auszubeuten Dennoch kann der Regisseur nicht verhindern, daß die allzu glatt verlaufende Liebesgeschichte zwischen Joe und Lilian von der farbenprächtigen Umgebung überstrahlt wird. Zumal sich die Kamera auch ansonsten erfolgreich auf die Suche nach optischen Juwelen macht. Noch beeindruckender als die ele

anten Hubschrauberaufnahmen und plötzlichen Tempowechsel ist freilich die illustre Besetzung. Brian O'Neal vereint wieder einmal mühe los jungenhaften Charme mit glaubwürdiger Härte, während sich Anne Archer an seiner Seite als warmherzige und äußerst strapazierfähige Ge-fährtin behauptet. Beiden aber wird die Schau von einer in Ehren ergrauten Eminenz gestohlen, die sich in den letzten Jahren mehr dem Kartenspiel als dem Kino widmete. Omar Sharif brütet als mächtiger Smaragdkönig seine Rachepläne mit so finster umwölkter Stirn aus, daß er auch ohne Totschläger und Revolver eine bedrohliche Aura verbreitet. Nicht zuletzt diese beherrschte Studie eines Besessenen läßt vergessen, daß Ernest Days Film gewiß kein feingeschliffener Brillant, sondern nur ein mittlerer Rohdiamant ist. HARTMUT WILMES



**Ernest Days** dos as dos Ju

# Essen: G. Klebes Oper "Die tödlichen Wünsche"

# König Salomos Eselsfell

Die tödlichen Wünsche", Giselher Klebes zweite Oper von nun schon zwölfen, war bisher an vier Theatern herausgekommen. Seit der Uraufführung, 1959 in Düsseldorf, räumte man dem Werk Chancen ein. die indessen nie recht eingelöst wurden. Jetzt in Essen wurde der demnächst sechzigjährige Komponist immerhin Zeuge eines bei zeitgenössischer Musik ungewöhnlich regen Premierenbeifalls.

Klebe selbst hatte seinerzeit den dickleibigen Balzac-Roman Das Chagrinleder" für seine erregenden fünfzehn "Lyrischen Szenen" knapp 90 Minuten Spieldauer - umgemodelt. Die Hauptkommentare zur Tagödie verlagerten sich dabei ins Musikalische. Der Dirigent Helmut Wessel-Therhorn arbeitete mit den Essener Philharmonikern minutiös und brachte damit Klebes Partitur gut zur Geltung. Die frostigen, stillen Schauder der Zwölftonreihen, hervorgerufen beispielsweise durchs Cembalo mit fünf Pauken, beginnen in einem inzwischen gewandelten Musik-Verständnis wie unter der Sonne Verdis abzutauen. zum Beispiel im Liebesduett mit hohem Tenor (Peter Prior) und lyrischem Sopran (Catherine Occhiato).

hohe Anforderungen und verlangt im Grunde dennoch Staatsopernstimmen. Essen kam ohne Gäste sehr vorteilhaft zurecht; obenan der Charakterbariton Karl-Heinz Offermann als der geheimnisumwitterte Alte in vier Verwandlungen

Günter Roth führte Regie. Die Ensembles (rund 21 Solokrafte, etwas Ballett dabei, kein Chor) hatte er gut im Griff, wohingegen den Einzelfiguren Steifleinenes anhaftete. Ottowerner Meyers Ausstattung tendierte zu düsterem Kunstgewerbe.

Die Kostilme verwiesen die Handlung ganz (und vielleicht etwas engherzig) ins Todesjahr des französischen Erzählers. 1850 zu Paris bekommt ein verarmter junger Adeliger, Raphael, das wundertätige Eselsfell aus Salomos Tempelschätzen zugespielt. Der Talisman wird dem Besitzer alle Wünsche in Erfüllung gehen lassen und seine Lebenserwartung zugleich bis auf null verkürzen. Balzac und, ihm folgend, Giselber Klebe führen also mitten in den Realismus eine surreale Komponente ein, deren Hintersinn uns heute mehr interessiert als das Pariser Sozialmilieu. Das wäre zu zeigen gewesen.

HEINRICH VON LÜTTWITZ

# **JOURNAL**

Stuttgart: Neue Chefs mit neuen Plänen

DW. Stuttgart Wolfgang Gönnenwein, ab Sonmer neuer Generalintendant der Württembergischen Staatstheater Stuttgart, gab jetzt seine Pläne für die erste Spielzeit unter seiner Leitung bekannt. Die Oper beginnt mit Verdis "Othello", dirigiert von Garcia Navarro, inszeniert von Giancarlo del Monaco. Jurij Ljubimow führt Regie in Beethovens "Fidelio". Loriot alias Vieco von Bülow gibt sein Regiedebüt mit Flotows "Martha". Neben Neuinszenierungen von "Jenufa" und "Liebestrank" giht es mit "Fentonte" die Ausgrabung einer Oper von Niccolo Jommelli. Ivan Nagel, Stuttgarts neuer Schauspielchef, kündigt eine "Lulu" unter Peter Zadek, Schnitzlers "Reigen" unter Luc Bondy sowie Harold Pinters One for the Road" und David Mamets "Glengarry Glen Ross", beides unter Dieter Giesing, an. Savary wird eine Revue \_Bye Bye Show-Biz" präsentieren, Kroetz ein neues Stück uraufführen, Arie Zinger soll Sam Shepards "Fool for Love" für Deutschland erstaufführen.

### Czeslaw Milosz jetzt auf den Index gesetzt

J. G. G. Warschau Die polnischen Ministerien für Kultur, Erziehung und Hochschulwesen hahen beschlossen, den polnischen Literatur-Nobelpreisträger Czeslaw Milosz, der in den USA lebt, auf den Index zu setzen. Gleichzeitig hat eine umfangreiche Medien-Kampagne gegen den Schriftsteller hegonnen, da Milosz zu sehr gegen die "Wirklichkeit" in seiner Heimat "politisiere". Es sei ein Skandal, daß Milosz noch in polnischen Schulprogrammen präsent sei. Denn: "Seine Weltanschauung ist antiwissenschaftlich, gestützt auf die Genesis des Manichäismus von Gut und Böse . . . " Milosz und der im Januar im Münchner Exil verstorbene Mackiewicz gehören zu den Spitzenreitern der Untergrund-Literaturverlage.

### Bibliotheken spüren den Geburtenrückgang

dpa, Berlin In den Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland und Berlins werden zwar immer mehr Bücher ausgeliehen, aber die Steigerungsraten sind in den vergangenen Jahren geringer geworden. Nach Angaben des Deutschen Bibliotheksinstituts in Berlin wurden 1984 insgesamt 164 Millionen Bücher entliehen. Das sind 0,4 Prozent mehr als 1983. Die teilweise Einführung von hren, geringere Ge tel für Neuanschaffungen und der Geburtenrückgang schlügen in den 2750 erfaßten Bibliotheken negativ zu Buche. Mit 13.3 Ausleihen pro Einwohner war die Stadtbihliothek Eggenfelden in Niederbayern 1984 die Spitzenreiterin.

### Schöpfer der frühen Metrostationen geehrt

AFP, Paris Hector Guimard (1867 bis 1942). dem Schöpfer der berühmten gußeisernen Eingänge der Pariser Metro, widmet die zuständige Verkehrsgesellschaft RATP eine verspätete Hommage. Bis zum 18. April ist im U-Bahnhof Chatelet eine Guimard-Ausstellung mit Entwürfen, Zeichnungen und Abgüssen nach Modellen seiner bekanntesten Arbeiten zu sehen. Ergänzend dazu hietet die RATP täglich kostenlose Besichtigungsfahrten zu den Guimard-Bauten an.

### Schiller-Symposium in der Volksrepublik China DW. Chongqing

erstes internationales Symposium mit dem Thema Schiller und China - China und Schiller fand in der chinesischen Industriestadt Chongqing, Provinz Sichuan, statt. An der Tagung, die in Zusam-menarbeit mit der Deutschen Schillergesellschaft Marbach a. N. veranstaltet wurde, nahmen neben Germanisten aus sieben chinesischen Städten auch Literaturwissenschaftler und Sinologen aus der Bundesrepublik Deutschland teil. Die siebenundzwanzig Vorträge und Referate wurden sämtlich in deutscher Sprache abgehalten.

### Ausstellung über die Hugenotten in Hessen dpa, Kassel

Eine Ausstellung über das Leben der Hugenotten in Hessen ist zum 34. Hugenottentag im Kasseler Museum Fridericianum eröffnet worden. Unter dem Titel "Dreihundert Jahre Hugenotten in Hessen" zeugen bis zum 28. Juli mehr als sechshundert Exponate von der Geschichte der protestantischen Glaubensflüchtlinge in diesem Raum. Bilder von Frömmigkeit, von wirtschaftlicher und geistiger Erneuerung, von Landesausbau und Stadtplanung belegen am hessischen Beispiel sehr treffend den historischen Beitrag der Hugenotten für die deutsche Geschichte.

Sometime Market Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Sometime Somet

SSEN

Separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation of the separation o

Service Con Los Est S. CL.W.

DWEST

Sience of

ADGOTICE.

the same

Bear and

EXIX:

-

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Section 1

To make the

FREE

. **.** . .

I amount of a

E'm to cop bear

} → 1<sub>993</sub>

Ben Ballatia

Born of the Kon

14

erani artist

. 2 - 1 - 2

4 CT16

---

. . . . .

. . . : . -

A. 18 . 18

. .-: !

. 2

\*\*\*\*\*\*\*\*

Section of the Section of

19 10 45 to \$15

FERN

\*\* \*\*- \*\*

some .

notzischtigen sie

Was rauskommt, ist das pseudo-

Da will z. B. ein Duftmacher seirät ihm dann auch gleich auf Anhieb eins seiner Produkte zu einem Wässerchen (und ich zitiere:) "vol-Werbepoet kann offenbar nicht die

blicks" bezeichnet, doch fehl geht,

kauft werden als die Damenflacons, versteht sich. Die Düfte für Männer sind entweder "voll verhaltener Energie" oder von "elegant gebändigter Kühnheit", wie immer das eine oder das andere auch riechen und entfaltet sich mit dem Mann, der ihn trägt".

Geruch heißt oder auch Duft.

Die Toskana präsentiert das "Jahr der Etrusker"

# Geheimnis eines Volkes

Für die Etruskologie ist dieser kerjahres, der in Vorträgen und Diskussionen den Stand der Forschung gen in den Hauptorten der etruskistellungen sollen zum ersten Mal ein Gesamtpanorama von Leben, Blüte ten Volkes ausbreiten, das auch das

Vom 16: Mai bis 20. Oktober, dem Ende des "Etruskerjahres", wird in den neu geordneten topologischen Sälen des Archäologischen Museums von Florenz unter dem Titel "Die Kultur der Etrusker" die Geschichte der Etruskerforschung erzählt. "Santuari d'Etruria" erklären (in der Unterkirche von San Francisco und im Archäologischen Museum von Arezzo ab dem 19. Mai) Kultstätten, Riten, tionen. In Cortona (Palazzo Casali) feiern Funde und literarische Zeugnisse die "Accademia etrusca", die hier im 17. Jahrhundert zum Zentrum des neu erwachten Interesses für die Etrusker wurde. "Die Romanisierung klärt die politische und soziale Neu-

An drei Hauptorten etruskischer Erzverarbeitung, in Massa Marittima. Populonia auf dem Festland und in Portoferraio auf der Insel Elba, erkläbeitung der Etrusker, auf denen ihre Wirtschaftsmacht und damit auch die Hochblüte ihrer Kultur basierte. Jungste Funde werden unter dem Titel Hauser und Paläste" vom 26. Mai Trends spinnt Day ein robustes Abenhis 20. Oktober im Spedale di Santa Maria della Scala in Siena gezeigt. chen gedruckte Broschüre "Guten Tag, Etrusker" sind zu erhalten bei: Comitato nazionale per l'Anno degli

MONIKA von ZITZEWITZ

# **KULTURNOTIZEN**

Japanologische Studiengänge bieten die Universitäten von Düsseldorf und Duisburg im Wintersemester

1985 / 86 erstmals an. Meisterwerke der Kunst der russichen Avantgarde aus dem Besitz des Kölner Museums Ludwig werden bis Ende Mai in Madrid ausgestellt.

Dreiunddreißig Gesangsgruppen nehmen am 5. Elsässischen Sängerfestival teil, das vom 25. bis 27. April in Schiltigheim stattfindet.

Das 4. Kulturfestival des Pazifik. raumes, das im Dezember 1984 wegen der Unruhen auf Neukaledonien abgesagt wurde, findet nun vom 29. Juni bis 15. Juli auf Tahiti statt. Zeichentrick, Animation und Ma-

rionetten stehen im Mittelpunkt des Festivals FIDAAM, das vom 7. bis 13.

Oktober in Antibes stattfindet. Das Fossil eines Riesenskorpions von drei Metern Länge, das wahrscheinlich 300 Millionen Jahre alt ist, wurde in Edinburgh gefunden.

Das Mainzer "Open Ohr Festival" vom 24. bis 27. Mai, an Pfingsten, steht unter dem Thema "Zukunft Zwischen Morgen und Grauen". Der baskische Bildhauer Eduardo

Chillida bekam den mit 100 000 US-Dollar dotierten internationalen Karl-Wolf-Kunstpreis 1985 zuerkannt. Fred Uhlmann, deutscher Exil-schriftsteller, ist im Alter von 84 Jah-

ren in London gestorben.

# Forschung ohne Tierversuche nicht möglich

JOCHEN AUMILLER, Mannbeim

Die Aktivitäten der Tierschützer stoßen bei den Herz-Kreislauf-Forschern auf Ablehnung. Sie fühlen sich dadurch in ihrer Arbeit blockiert. Professor Waldemar Hort, Direktor des Pathologischen Instituts der Universität Düsseldorf und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Herz-Kreislauf-Forscher, setzte sicb in seiner Eröffnungsrede auf der 51. Jahrestagung seiner Gesellschaft mit die sem Konflikt auseinander.

Tierscbutz, so Hort, ist eine hocbrangige ethische Pflicht, das werde von den Wissenschaftlern keineswegs bagatellisiert. Doch in der Forschung sind Tierversuche auch heute noch unersetzbar. Sie dienen letztlich dem Schutz der menschlichen Gesundheit. Hort: "Wer angesichts dieser ethischen Verpflichtung Tierversuche durchführt, verdient keine Diffamierung, und er darf nicht mit seinem Tun in die Nähe der Kriminalität gerückt werden."

Gerade auf dem Gebiet der Herz-Kreislauf-Forschung giht es, so Hort, zahlreiche Beispiele, die die Notwendigkeit von Tierversuchen belegen. Der Herzinfarkt ist in den westlichen Nationen mit Abstand Todesursache Nummer eins. Zahlreiche offene Fragen harren noch ihrer Lösung: Gibt es neue Möglichkeiten, rasch den zum Infarkt führenden Thromhus (Blutpfropf) aufzulösen und damit den Infarkt kleinzuhalten? Was passiert bei der Ausweitung von Engstellen der Herzkranzgefäße? Wie entsteht die Koronarsklerose, und welche Rückbildungschancen bestehen? Welche neuen Medikamente bringen uns in der Prophylaxe und Therapie des Herzinfarktes weiter? Alles Prohleme, die ohne Tierversuche nicht adäquat bearbeitet werden können. Ganz zu schweigen von den operativen Techniken, die nicht nur am Tier erprobt werden müssen, sondern auch im experimentellen Eingriff ver-

Hort zufolge sind aber Tierversuche nicht nur dort unentbehrlich, wo sie dem Patieoten unmittelbar nützen, "sie müssen auch grundsätzlich in der Ausbildung des Arztes beste-henbleiben". Die Grundlagenforschung könne ebenfalls ohne Tierversuche nicht auskommen. "Sie sind die Basis für den Erkenntnisfort schritt. Die Grundlagenforschung ist zweckfrei, aber wir alle wissen, wie oft sie der Wegbereiter für die Diagnostik und Therapie von morgen

Ohne Tierversuche, so Horts Credo, könne man die Kreislauffor-schung einstellen und neue, wichtige Heilchancen vergessen. Daß bei der Versuchsplanung darauf zu achten ist, daß kein Tier zuviel geopfert wird, sei für Wissenschaftler ein ethischer



Faszinierend und gefährlich zugleich: die Wüste. Ihre Ausbreitung nimmt weitweit zu. Ein Projekt der Vereinten Nationen will jetzt diesen Vo

Von MANFRED NEUBER

Etwa ein Drittel der Landmasse unseres Globus, so schätzt der austra-lische Experte Jack A. Mabutt, sind in Gefahr, zu Wüsten zu verdorren. Es sind Gebiete, in deneo 850 Millionen Menschen leben. Bereits heute sind 470 Millionen Menschen, das ist ungefähr ein Zehntel der Weltbevölke-rung, von den Folgen der Versteppung betroffen. Mabutt, Dekan der Geographischen Fakultät der Universität von Neusüdwales, ist eine Autorität. Er berät die Vereinten Natio-

Die UNO hatte 1979 auf einer Konferenz umfassende Pläne beschlossen, wie der "Vormarsch der Wüste" vor allem in Afrika bis zum Jahre 2000 gestoppt werden soll. "Bisher ist sehr wenig erreicht worden", konsta-tiert Harold Dregne, ein Amerikaner,

# Die Wüste droht

der als einer der führenden Fachleute auf diesem Gebiet gilt.

Und auch Mostafa K. Tolba, der geschäftsführende Direktor des Um-welt-Programms der Vereinten Natio-nen, gibt unumwunden zu: "Die welt-weite Bedrohung durch "Verwüstung ist nicht geringer geworden, sie nimmt sogar ständig zu." Die ökologischen Katastrophen haben zur Hungersnot in mehreren Ländern Afrikas

So lebenswichtig die Nahrungsmit-telhilfe auch sei, könne sie doch nicht mehr als ein Tropfen auf einen heißen Stein sein, meint Jack Shepherd von der Carnegie-Stiftung für Internatio-nalen Frieden. Der Autor des Buches

"Die Politik des Hungers" fordert ein langfristiges Programm. Afrika müsse aus der Abhängigkeit von Lebensmittel-Einfuhren und Hungerhilfe befreit werden. Hilfe zur Selbsthilfe, so rät Shepherd, könne die Voraussetzungen dafür schaffen, den Erosionsprozeß aufzuhalten und die Landwirtschaft besser zu entwickeln.

Die Weltbank hat Afrika an die Spitze ihrer Prioritätsliste gesetzt und ihre Soforthilfe für 1985 um 50 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar erhöht. Nach ihren Vorstellungen soll die Wirtschaftshilfe für den schwarzen Kontinent auf mehr als zwei Milliarden Dollar gesteigert werden.

UNO-Experten weisen darauf hin,

daß Dürre pur zu einem Teil an der Versteppung und der Hungersnot in Afrika schuld ist. Schlimmer als ausbleibende Regenfälle seien langer Raubbau am Boden wie rücksichtslose Entwaldung. Trockenheit verschärfe die Notlage.

Fälschlicherweise werde häufig vom "Vorrücken der Sahara" gespro-chen; tatsächlich hreite sich die Wuste in der Weise aus, daß wie bei einer Hautkrankheit kahle Stellen sich ständig vergrößerten. Aus meteorologischen Gründen sei die Sahel-Zone besonders anfallig.

Zur derzeitigen Hungersnot ist es nach Ansicht von Fachleute gekommen, weil nach ergiebigen Regenfäl-

len in den fünfziger Jahren die Bevölkerung und die Herden in gefährdeten Gebieten überproportional zu-genommen haben. Nach einer 1968 einsetzenden Dürreperiode sei die Situation dann immer kritischer gewor-

UN-Direktor Tolba gibt die Ausbreitung des Wüstengebietes mit jährlich fünf bis 15 Kilometer in südlicher Richtung von der Sahara an. Mit Hilfe von Satelliten-Aufnahmen sollen wirksame Gegenmaßnahmer entwickelt werden.

Wie die Umweltschutz-Organisati-on Earthscan in London in einer Un-tersuchung feststellte, mangele es nicht an den technischen Möglichkeiten zur Eindämmung der Wüste. Was trotz aller Katastrophen noch immer fehle, sei der politische Wille und das richtige wirtschaftliche Konzept.

tenne ausgefahren und der Satelliten-

motor gezindet wird, um den Satelli-

Der Außenbordaufenthalt der bei-

den Astronauten war, verglichen mit

der eigentlichen Rettungsaktion

heute morgen, ein reines Kinder-spiel", wie ein Flugdirektor in Hou-

ston erklärte. Denn: Der Satellit dreht

sich um seine eigene Achse, der zu

betätigende Hebel ragt nur etwa drei

Zentimeter aus einer Öffnung hervor.

Die Astronautin Rhea Seddon, die

heute den Kranarm bedienen wird,

muß mit der am Arm befestigten

"Fliegenklatsche" aus Plastik diesen

ten auf seine Bahn zu befördern.

# Banken rechnen nicht mit einer Kaußen-Pleite

Zurückhaltend bis skeptisch haben deutsche Banken auf Berichte rea gert, eine drohende Pleite könnte der Grund für den fiberraschenden Selbstmord des Kolner Wilt. nungsspekulanten Ginter Känsen gewesen sein (WELT vom 16.4). E-hat seine Schulden bei uns anmer pünktlich bezahlt, erklärle gestem ein Sprecher der Deutschen Central-bodenkredit-AG in Köln. Das Institut gehörte zu den Kreditgebern Kan-Bens, der als der grüßte private Haus-besitzer in der Bundesrepublik galt. Von einer drohenden Pleite oder et nem bevorstehenden Zusammenbruch des Wohnungsimperiums seiihm nichts bekannt gewesen, sagte der Sprecher Kaußens Immobilie nobjekte seien "immer äußerst vorsichtig beliehen worden Die Cen-tralbodenkredit müsse daher selbst bei einer bisher nicht abzusehenden - Zwangsverwaltung kaum größere Verluste in Kauf nehmen. In ähnlichem Sinne äußerte sich gestern auch ein Vertreter der Frankfurter Hypothekenbank, die ebenfalls Kreditgeber Kaußens war. Wie weit Kaußen alterdings mit seinem Engage-ment in den Vereinigten Staaten in Schwierigkeiten geraten sei lasse sich schwer beurteilen.

### Blutung gestoppt

AP, Louisville Nur einen Tag, nachdem ihm in der Humana-Herzklinik in Louisville (Kentucky) ein Kunstherz eingepflanzt wurde, ist der 62jährige Jack Burcham wegen starker innerer Blu-tungen am Montag erneut openier worden. Nach Angaen der Arzte hatte Burcham bis zur Notoperation insge-samt 9,5 Liter Blut verloren. Aus je-dem Stich der Naht, mit der das Kunstherz an die Schlagader des Patienten befestigt wurde, sei mit jedem Herzschlag in winzigen Mengen Blut gequollen. Montagabend öffneten die Chirurgen den Herzbeutel erneut, um

### Berliner "Schnauze"

Im Ostteil Berlins ist der Berliner Dialekt "tesser angesehen" und auch wesentlich stärker verbreitet. Wie der Berliner Germanist Peter Schlobinski erklärte, ist dies das Ergebnis der von ihm und Professor Norbert Dittmar (beide Freie Universität Berlin) geleiteten zweijährigen sprachtheoretischen Untersuchung, in der Einwohner der nebeneinander gelegenen Berliner Stadtteile Prenzlauer Berg (Ost) und Wedding (West) befragt wurden. Das Projekt wurde am Wostellt. Beide Bezirke waren in den 1961 unterschiedliche Entwicklun-

r : gatt

die Situation zu begutachten. Die winzigen Lecks wurden mit kleinen Filzstücken abgedichtet.

# - - dpa Berlin

chenende bei einem internationalen Linguistentreffen in Berlin vorgezwanziger Jahren in der Zusammensetzung der Bevölkerung sehr ähnlich, hatten aber nach dem Mauerbau gen. Der Bezirk im Westen wird seit-her durch Ausländer und eine alternative Jugendkultur geprägt.



Ein Hubschrauber war eingesetzt.

# ZU GUTER LETZT

bung von Buxtehude.

# LEUTE HEUTE

# Debütantin

Bei einem Empfang des General-sekretärs der islamischen Welt-Liga, Abdullah Omar Masseef, gab jetzt die Gattin des philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos, Gouverneurin Imelda Marcos (55), im Präsidentenpalast in Manila ihr Debüt als Sangerin. Die ehemalige Schönheitsköni-gin trug ein selbstverfaßtes Liebes-lied auf ihreo 67jährigen Mann vor.

### Schrittmacher

Der Parteichef der chinesischen Kommunisten, Hn Yaohang, zieht ge-messenen Schritts seine politische Bahn. Behilflich ist ihm dabei ein kleines Gerät am Gürtel Mitarbeiter enthüllten während seines Austra-lien-Besuchs jetzt das Geheimnis des rätselhaften Öbjekts. Es handelt sich um ein Pedometer, mit dem Hu kontrolliert, oh er sein selbstauferlegtes

# WETTER: Freundlicher

Wetterlage: Ein Hochdruckgebiet über Frankreich verstärkt seinen Einfluß auf das Wetter in Deutschland, so daß Reste eines Tiefausläufers über Nordhland ostwärts abgedrängt wer-



un Latera alexana Luftstracture (1000-et-750-en)

Vorhersage für Mittwoch: Frühmorgens meist stark bewölkt und nordöstlich der Elbe noch strichweise etwas Regen. Tagsüber wolkig mit Aufheiterungen und im ganzen trokken. Temperaturen nachmittags zwi-schen 16 Grad in Schleswig-Holstein und 16 Grad am Oberrhein. Nächtliche Tiefstwerte 9 bis 5 Grad. Ortlich Früh-nebel. Nur schwacher Südwestwind.

Weitere Anssichten: Am Donnerstag meist sonnig und wei-tere Erwärmung. Zum Wochenende wieder unbeständiger und sühler.

| Temperature | ms n                 | Dienstag , 13 U | br:           |
|-------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Berlin      |                      | Kairo           |               |
| Bonn        | 8*                   | Kopenh.         | 27            |
| Dresden     | 7°<br>8°<br>7°<br>9° | Las Palmas      | 20<br>13      |
| Essen       | 9"                   | London          | 13            |
| Frankfurt   | 8°                   | Madrid          | 16            |
| Hamburg     | 79                   | Mailand         | 17            |
| List/Sylt   | 7°<br>6°<br>7°<br>8° | Mallorca        | 18            |
| München     | 7"                   | Moskau          | 18<br>7<br>17 |
| Stuttgart   | 80                   | Nizza           | 17            |
| Algier      | 17*                  | Osio            | 10            |
| Amsterdam   | 11"                  | Paris           | 14            |
| Athen       | 18°                  | Prag            | 7             |
| Barcelona   | 17°                  | Rom             | 7<br>18       |
| Brüssel     | 13°                  | Stockholm       | 5             |
| Budapest    | 11"                  | Tel Aviv        | 19            |
| Bukarest    | 15°                  | Tunis           | 10            |
| Helsinki    | 15°<br>2°            | Wien            | 11            |
| Istanbul    | 21°                  | Zürich          | 9             |
|             |                      |                 |               |

Somenaurgang am Donnerstag: 8. Uhr. Untergang: 20.23 Uhr; Mondau gang: 6.10 Uhr, Untergang: 18.33 Uhr "in MEZ, zentraler Ort Kassel

# Ein deutscher Ingenieur ist der Held von Wuhan

Für Werner Gerich aus Duisburg war es wie die Wiedergeburt in ein zweites neues Leben. Dem pensionierten, im Dienst ergrauten Ingenieur flatterte über den Senioren-Experten-Service, der Ruheständler als Entwicklungshelfer in die Dritte Welt schickt, ein ungewöhnliches Angebot auf den Tisch. Die Industriestadt Wuhan und Partnerstadt Duisburgs im fernen China suchte für eine Dieselmotorenfabrik einen "Berater des Managements".

Heute, ein halbes Jahr nach seiner Ankunft in China, hat sich für Gerich die Inkarnation erfüllt. Nicht nur, daß der Berater zum deutschen Direktor der chinesischen Fabrik avancierte, er wurde jetzt sogar zum ersten deutschen Ehrenbürger Chinas "geadelt".

Die Blitzkarriere für den 65jährigen begann im September 1984. Unter der schützenden Hand des Wuhaner Bürgermeisters machte sich Gerich mit deutscher Gründlichkeit daran, den in allen Fugen und roten Zahlen knirschenden Staatsbetrieh mit fast 2000 Arbeitern zu sanieren. Eigentlich sollte er sich nur sechs Monate Gedanken machen, wie man die Leistung eines Dieselmotors verbessern könne. Aber, das Übel liege nicht nur am Motor sondern auch wie er produziert werde, befand Gerich und steckte unbekümmert seine Nase in alle anderen Probleme, als da wären Schludrian, mangelnde Ausbildung und fehlende Disziplin.

Wuhans Bürgermeister und den Pekinger Reformern kam Gerichs Tatkraft gerade recbt. Er eignete sich zur Symbolfigur des Reformkurses und als Vorbild für Chinas Werksleiter, zumal er sich auch noch, wie Wuhans Bürgermeister lobte, "selbstlos für den wirtschaftlichen Aufbau Chinas" einsetzte

Bereits zwei Monate nach seiner Ankunft war Gerich Direktor. Obwohl er seither ein Viertel der Belegschaft auf Schulungskurse schickte, hält die Fabrik ihr Planziel ein und arbeitet dazu noch, so die chinesische Presse, deutlich effektiver. Kein Wunder, daß Wuhan den "Gesandten, der fortschrittliches Industriemanagement nach China brachte", als Ehrenbürger behalten möchte.

# Rettung durch die "Penny-Plastik" Mit einem primitiven Werkzeug soll "Discovery"-Besatzung Satelliten in Gang setzen

amerikanischen Raumfahrt sind ge-W. WILL, Kennedy Space Center in Tätigkeit, so daß die Satellitenan-

Das Cockpit der "Discovery" gleicht einer Hobby-Bastelwerkstatt, denn mit Scheren, einem Schweizer Armee-Messer, dem Plastik von Bucheinbänden und dem dünnen Aluminiumdraht, der als Rahmen für einen Fenstervorhang diente, ist das "Werkzeug" angefertigt worden, mit dem am Mittwoch der nicht funktionierende Nachrichtensatellit "Leasat" - seine Modellbezeichnung ist "Syncom" - einsatzbereit gemacht werden soll.

"Penny-Plastik" nennen die Astronauten ihr Werkzeug, und wenn es wirlich gelingt, damit einen Hebel am Satelliten zu betätigen, wären auf diese Weise 80 Millionen Dollar gerettet worden - das ist der Wert des Satelliten, der Bestandteil eines militärischen Kommunikationsnetzes werden soll

Erstmal

stern früh zwei Astronauten - Jeffrey Hoffman und David Grigg - zu einem Raumspaziergang aufgehrochen, der überhaupt nicht geübt worden war. Gewöhnlich wird für derartige Au-Benbordaufenthalte wochen- ja monatelang trainiert. In diesem Falle wurde alles improvisiert.

Die beiden Außenbord-Astronau-ten mußten in der Frachtluke das Plastik-Werkzeug am Kranarm befestigen, so daß dieser Kranarm beute morgen aus dem Cockpit heraus bedient werden kann - in der Hoffnung, mit dem Arm und dem an seinem Ende befestigten Plastikstück, in das rechteckige Löcher geschnitten worden sind, den Hebel am Satelliten zu streifen und zu betätigen, durch den Lessat" einsatzbereit gemacht werde kann. Erst das Umlegen dieses

Hebel "treffen", ihn in eines der Lö-cher im Plastik führen, um ihn auf diese Weise zu betätigen. Die Chancen steben fünfzig zu

fünfzig", meinte ein Nasa-Techniker.

# Dunkle Schatten der Vergangenheit War der Vater der Prinzessin von Kent SS-Sturmbannführer?

REINER GATERMANN, London

Es schlug gestern in England wie eine Bombe ein: Der Vater der Prinzessin von Kent, geborenen Baronin Marie Christine voo Reibnitz, war seit 1933 Mitglied der SS und hatte es his zum Sturmbannführer und Gaujägermeister von Schlesien gebracht. Der Buckinghampalast reagierte unmittelbar und ließ durch den Pressesprecher der Königin mitteilen: "Prinzessin Michael hat diese Nacht bestätigt, daß ihr Vater Angehöriger der SS war. Für sie kam die Nachricht völlig überraschend. Sie ist zutiefst schokkiert." Marie-Christines Mann, Prinz Michael von Kent, ist ein Vetter ersten Grades von Königin Elizabeth

Die attraktive, bochgewachsene Prinzessin hat seit ihrem Eintritt in die königliche Familie für Schlagzeilen gesorgt, nicht zuletzt wegen ihrer Lebensgeschichte und ihres Strebens, königlicher als die Königlichen sein zu wollen"; so soll es jedenfalls die Queen gesagt haben.

Marie Christine wurde im Januar 1945 in Karlsbad (Böhmen) geboren. so die offizielle Version. Ihre Eltern ließen sich 1951 scheiden, der Vater

ging nach Mozamhique, die Mutter mit ihren beiden Kindern nach Australien, wo sie als Friseuse arbeitete. um Sohn und Tochter auf Privatschulen schicken zu können. Die hlonde Marie Christine heiratete den englischen Banker Tom Troubridge, ließ



Über die Entbüllungen zutiefst schockiert: die Prinzessia von Kent

sich aber ein paar Jahre später scheiden, als sie Prinz Michael traf. 1978 heiratete das Paar trotz heftigem Widerstand der königlichen Verwandt-schaft standesamtlich in Wien. Die kirchliche Trauung ließ auf sich warten, da der Vatikan die Auflösung der ersten Ehe nicht genehmigte.

Die jetzige Enthüllung über ihren Vater ist für die Prinzessin ein schwerer Schlag. Sie ist mit ihm nach der Scheidung ihrer Eltern kaum ein Jahr zusammen gewesen. Er starb 1982.

Der Historiker Philip Hall erklärte gestern gegenüber BBC, er habe die Zugehörigkeit von Reihnitz' zur SS aufgedeckt. Anläßlich des 40. Geburtstages der Prinzessin Anfang dieses Jahres habe es geheißen, ihre Eltern seien Österreicher, sagte Hall. Bei Nachforschungen habe er aber herausgefunden, daß von Reibnitz Deutscher gewesen sei. Der Sturmbannführer sei 1944 aus der SS ausgestoßen worden, weil er sich engagiert dem katholischen Glauben zugewandt habe. Seine Nachforschungen hätten keine Verwicklungen von Reibnitz' in Kriegsverbrechen ergeben, sagte Hall

# den Kölner einzukreisen." Aus einem Bericht im "Stader Tagehlatt" über die Verfolgung eines aus Köln stammenden Autodiebes in der Umge-



# 

Sichem Sie sich Ihr "Zweites Einkommen" mit dem Despa-Auszahi Pian.

DespaFonds bietet Ihnen mit dem AuszahlPlan eine ideale Problemlösung, die speziell auf Ihre individuelle Altersvorsorge zugeschnitten ist. Mit einer Einmal-Anlage - z.B. aus einer freiwerdenden Lebensversicherung oder einer Erbschaft - legen Sie den Grundstock für Ihr Vorsorge-Vermögen und sichem sich so ein regelmäßiges "Zweites Einkommen".

DespaFonds – der Immobilienfonds mit breitgestreutem immobilienbesitz.

Investitionen in Haus- und Grundbesitz haben nach wie vor Zukunft, denn es sind grundsolide Anlagen, die bei sorgfältiger Auswahl nicht nur ihren Wert behalten, sondern weiter im Wert steigen. DespaFonds der offene Sparkassen-Immobilienfonds - bietet Ihnen eine Beteiligung an ausgewählten kommerziellen Immobilien.

Derzeit verwaltet das Fonds-Management ein Vermögen von rund 1 Milliarde DM. Das sind über 60 Liegenschaften im ganzen Bundesgebiet, vorwiegend Geschäfts- und Bürohäuser.

DespaFonds bietet auch Steuervorteile.

DespaFonds ist auch steuerlich eine reizvolle Anlageform. Im langjährigen Durchschnitt ist nahezu die Hälfte des gesamten Wertzuwachses, der seit Fondsgründung im November 1967 bis Ende Dezember 1984 rund 230 Prozent beträgt, steuerfrei. So ergeben sich interessante Renditen für sachwertonentierte DespaFonds-Anleger.

Mehr über den Despa-AuszahlPlan erfahren Sie vom Geldberater der

SparkassenFonds: Die hohe Schule der Geldanlage Despa

